

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

# Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



REP. G. 4001 FR. 860 A.I • .



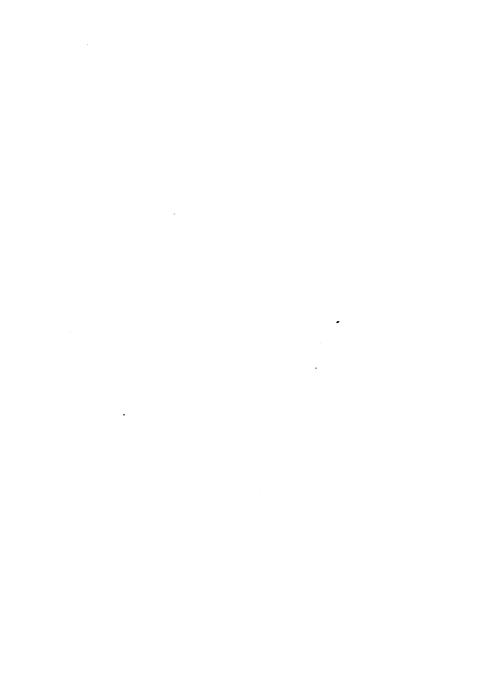

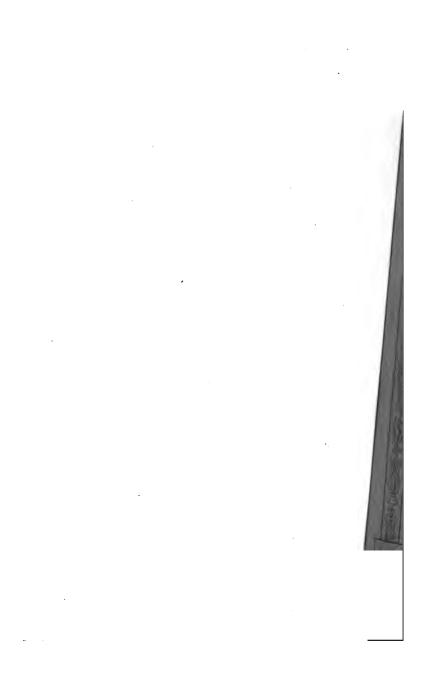

Given to the

German Seminar Library, Taylor Institution, in memory of

Henry Tresawna Gerrans

Curator of the Taylor Institution
1908—1921
By his Wife

G2466

Venus Urania.

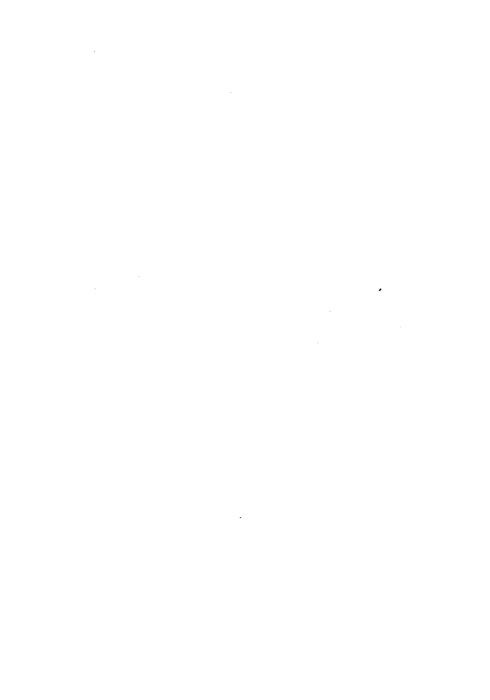

# Venus Urania

humoriftisches Epos

pon

Ernft Edftein

Da meint ihr nun, daß ich die Jugend verführe Und mit dem Kaster renommire! Seht besser zu, so seht ihr ein! Ich möchte wohl selbst der Echardt sein, Der an des Venusberges Oforten Die Leute warnt mit wissenden Worten. Canhäuser in Rom.

fünfte Auflage

Berlin

Richard Edstein Nachfolger (Carl Hammer) 1883.



# Erster Gesang.

Der schwedische Dorfschulmeister.





# Erster Besang.

Į.

on neuem greif ich lächelnd in die Saiten, Den Siegeskranz im duftgetränkten Haar; Von neuem gilts, den Pegasus zu reiten, Hinan zum Aether, sausend, wie ein Aar... Auch dießmal darf Europa mich begleiten; Ich bin noch ganz der Edle, der ich war; Kein Hochmuth trübt das Wappen meiner Ehre: Mein Wesen streift ans Schlichte, Populäre.

2.

O stolzes Coos, o Wonne sonder gleichen, Poet zu sein am freien, deutschen Ahein! Mit Geibel keusch ein Minnelied zu geigen, Mit Hamerling dem Epos sich zu weihn! Des deutschen Corbeers würdig sich zu zeigen, Den Götter nur den Auserkornen leihn! Und seinen Auhm mit freudigem Erschrecken Im Feuilleton der "Presse" zu entdecken!

Wie schlägt das Herz beseligt an die Rippe, Wenn Stahr bemerkt: "der Jüngling hat Calent!"— Und triumphirend spielts um deine Lippe, Wenn Freiligrath College dich benennt. Doran denn! Fürder scheust du keine Klippe! Im Hafen winkt ein steinern Monument . . . Wir haun dich aus mit Lorbeerkranz und Leier: Ich zeichne schon im voraus einen Dreier.

4.

Als Knabe schon genossest du der Ehre, Bei jedem fest mit Reimen dich zu nahn. Dich nahm Apollo zeitig in die Cehre; Du schrittest früh auf lichtbeglänzter Bahn. Don jedem Busche pflücktest du die Beere; Aus jedem Taige schufst du Marzipan; — Selbst auf der Vorstadt düstre Schandgeschichte Gelangen dir die göttlichsten Gedichte!

5.

In Prima, da dich Amors holde Kette An manche Maid voll Ciebesreiz gebannt, Da schriebst du Gden, Hymnen und Sonette, Und Redwiß war genetisch dir verwandt. Nie giengst du ohne Seelenqual zu Bette, Und wenn im Ost das Morgenrot erstand, Dann seufztest du mit grambefangnem Sinne: "O süges Weh der unverstandnen Minne!"

Und aber war ein Weilchen so verstossen,
Und immer reicher strömte dir das Lied,
Du hattest viel gelitten und genossen,
Doch immer vor dem Musengott gekniet.
Man riet dir zu..., und sieh, es ward beschlossen...
Und eh das Jahr im Horentanze schied,
Erschien das Stroh, das liebend du gedroschen,
In klein Octav für zwanzig Silbergroschen.

7.

Noch war das deutsche Publikum vernagelt, Und schöpfte nicht am neuerschlossnen Vorn. Don Cadlern ward dein Ührenfeld zerhagelt; Dich riste scharf der Bosheit spiker Dorn. —— Der du so süß gewinselt und geklagelt, Dich peitschte jeht ein dichterischer Jorn . . . Du sprachst: "Die Lyrik packt nicht diese Bande! "Ich schleudre jeht ein Epos in die Lande!"

8.

Jest warst Du groß! Verwegne Recensenten Riß deine Kunst begeisternd mit sich fort; Notare, Schuster, Schneider und Studenten Erquickte mild dein klangbeschwingtes Wort. Selbst unsren Frenzel wußtest du zu blenden; Er schrieb gerührt: "Britanniens edler Cord, "Wohl hielt er kühn das Götterpferd am Zügel," Doch dieser Neuling warf ihn aus dem Bügel."

Nimm meinen Dank, du Helfer und Erretter! Dir lohne Gott, was liebend du gethan! Dein Weibchen kusse weicher stets und netter; Licht sei ihr Blick, ihr Busen gleich dem Schwan! Dein Körper werde strammer stets und fetter, Dich plage nie ein hohlgewordner Jahn; Dir lause nie ein Windspiel durch die Beine, Und kein Cujon verfälsche dir die Weine!

10.

Hat Gottes Gunst mit Söhnen dich gesegnet, So mögen sie zum Candrat dir gedeihn!
Und wenn dir Nachts ein Straßenstrosch begegnet, So wolle Zeus dir Riesenkräfte leihn!
Er schenke dir Galoschen, wenn es regnet, Und vor der Sonne grellrem Widerschein Beschütze dich sein ewig-gleicher Wille Mit einer blauen, sanftgeschliffnen Brille!

u

Es mahnt Apoll, von neuem mich zu rüsten, Weil mir der erste Riesenwurf gelang; Nicht selbstgenug im Kranze mich zu brüsten: Nein, blank zu ziehn zu schönrem Wassengang. Es sollte den nach Kämpfen nicht gelüsten, Der Frenzels fromme Gönnerschaft errang? Voran, voran! Im Schutze seiner Gnade Winkt mir der Sieg auf jedem meiner Pfade!

folgt mir nach Schwedens mythenreichem Strande, Wo Björneborg im Maienlicht erglüht . . . . Hell blinkt der goldne Turmhahn in die Cande, Grün prangt die flur, vom Morgenthau besprüht. Und drüben, an des felsens jähem Rande, Don Apfelbäumen rosenrot umblüht, Grüßt, Kindern gleich, die sich im Zusch verstecken, Das Erbgut Rolfs, des sturmerprobten Recken.

### 13.

Im Dorf ists stille . . . faum daß von der Tenne Von Zeit zu Zeit ein Hahnenschrei ertönt; Kaum daß im Stroh gepeinigt eine Henne Im Vorgefühl der Mutterfreuden stöhnt . . . Ha, schnöder Weltling, staune und bekenne: Die du so oft im Übermut verhöhnt, Des Zauerndaseins knappumschloßne Enge, Sie hat poetisch-seelenvolle Klänge!

# 14.

Banz Björneborg schafft draußen im Gefilde: Der Cenz ist kurz; — da heißts: die Hand gerührt, Sobald des Südwinds schmeichlerische Milde Den letzten Schnee zum dunklen Strom geführt! So hastig greift der Streiter nicht zum Schilde, Wenn er den keind am Wallgemäuer spürt, Als bei der Cerche erstem Jubelton Zu Karst und Pflug des Nordens blonder Sohn.

Į5.

Nur aus der Caube drüben an der Hecke Ertönt ein Cachen, silberhell und frisch. Dort sitzt in trauter, zweigverhangner Ecke Die schönste Maid am dunklen Gartentisch. Ein Heft, ein Buch mit abgegriffener Decke, Ein Cintenfaß, ein löschpapierner Wisch, Sammt einer Zither, kunstgerecht besaitet, Liegt vor der Jungfrau zierlich ausgebreitet.

16.

Ein Jüngling hält sie liebevoll umschlungen, Und küßt ihr heiß den rosenroten Mund. Beschaut ihn recht, den wohlgewachsnen Jungen: Sein Busen scheint von Wehgefühlen wund. Zwar, wer der Minne Siegespreis errungen, Hat, wie mich dünkt, zur Klage keinen Grund, Denn Treue macht die Trennung selbst zum Eden: Indeß... doch still! Mein Held beginnt zu reden!

17.

"Du kannst noch scherzen, Mädchen meiner Seele? Und morgen schon entzweit uns das Geschick! Uch Gott! mir stockt der Odem in der Kehle, Und düstrer Gram verschleiert mir den Blick: Doch du, um die ich trauernd mich zerquäle, Du wirfst die flechten lachend zum Genick, Und strahlst in frischer, lebensfroher Eust, Uls trügest du kein Herz in dieser Brust!"

Und ernst und schweigend faltet sie die Hände, Und schaut ihm bang ins bleiche Angesicht: "Du sprichst, als sei der Frühling schon zu Ende, Der schüchtern kaum aus goldner Knospe bricht. Wenn ich den Schritt zum Waldesdunkel wende, Erlischt denn da der Sonne liebes Licht? Nein! hoch am himmel wandelt sie und funkelt: Im hain der kurze Pfad nur ist umdunkelt!"

19.

So tröstet sie, so plaudert sie im Grünen, So fühlt ihr Max des Abschieds bittre Pein. Ach! sern an Pommerns slutumbrausten Dünen, Wie wird die Welt ihm leer und öde sein! Der kalter darf zur Rose sich erfühnen, Es darf das Meer die kelsensüsse frein; Die Sonne darf den Wolkensaum vergolden: Nur Max entbehrt die Küsse seiner Holden!

20.

Ich liebe stets — in Schriftlichkeit und Mündlichkeit, Im Leben, wie im Reich der Poesse — Die biedre, deutsche, angestammte Bründlichkeit, So sehr auch Neid und Vosheit sie verschrie; Des leichten faselns frevelhafte Sündlichkeit Jiemt eitler Wälschen slatterndem Genie: Doch wirbst du um der deutschen Muse Bräutlichkeit, So rede klar, in regelrechter Deutlichkeit!



Wer ist der Max, von dem du uns berichtet? Was thut er hier? Was treibt ihn übers Meer? Und jene Maid, die tröstend ihn beschwichtet, Die sanste, fromme, sprich, wo stammt sie her? Gern sei des Zweisels Dunkel euch gelichtet: Recht klar zu sein, war ständig mein Begehr: So bringe denn mein Lied euch, mein octavisches, Weil ihrs verlangt, ein Stücken Biographisches.

22.

Das holde Kind im Schmuck der blonden Haare, Das engelgut sich jedes Herz gewann, Entstammte, wie ich keck euch offenbare, Dem Dorfschulmeister Erich Ingemann. Sie zählte sechzehn abgelaufne Jahre, Sprach deutsch, und schlug die Zither dann und wann, Ward heiß geliebt, und litts, und liebte wieder, Und trug gesteppte, ausgezackte Mieder.

23.

Herr Erich, der mit väterlicher Milde Der Björneborger Kinderstor erzog Und selten nur vom nahen Strauchgesilde Den schlanken Zweig zur schnöden Aute bog, Galt — wenn sein biedres Cheweib Mathilde Privatim gleich bedenklich überwog — Im ganzen Dorf, schier klingt es wunderbar, Weit mehr als Schulze, Pastor und Vikar.

Daß Wissen Macht ist, fühlen selbst die Stumpsen: Herr Erich war ein grundgelehrter Kauz. Nicht jeder braucht im Schulhaus zu versumpsen: Nein, wer das Wahre schauen will, der schauts! Wo kleine Geister jammervoll verdumpsen, Verschlingt der Held ein Weltall, und verdauts, Und auf der Forschung wonnevoller Spur Enthüllt er deine Rätsel, o Natur!

25.

Herr Erich trieb mit Leidenschaft Botanik: Kein Kräutchen war, kein Gräschen ihm zu klein. Auch vor Chemie empfand er keine Panik: Er drang in Bleis und Chlorgebilde ein. Physik jedoch vor allem und Mechanik Ergriff sein Herz, wie frühlingssonnenschein; Die Lehre von dem Weltgesetz des Pendels Klang ihm wie Cone Mozarts oder Händels.

26.

"Ein Dorfschulmeister?" fragt ihr voll Erstaunen; "Und solche Studien? Seltsam! Unerhört! Gewöhnlich ruht ein Cehrer nicht auf Daunen; Sein Schlummer wird durch Magenkrampf gestört. Wer schafft für solche unerlaubte Caunen, Wenn ihn der Drang der Neubegier betört, Die Bücher ihm, die Kolben und Retorten? Streut ihm ein Gott die Caler vor die Pforten?"

für dießmal ist der Einwurf nicht begründet: Denn mit der Gattin, keusch und liebenswert, für die sich Erichs Denkerherz entzündet, Ward ihm zugleich ein Meierhof bescheert. Er hätte nie zur Ehe sich verbündet, Nie Amors tollen Wonnerausch begehrt, Wenn sein Gespons so golden nicht geklirrt hätte, Und mit dem Hof den Zaudrer nicht gekirrt hätte.

28.

Wer bei des Mahles reichgehäuften Platten Des Vollgenusses himmelsfreude schmeckt, Und dann den Leib, den wohlgepslegten, satten, Behaglich in die Sopha-Ecke streckt; Wer in der Ulme westdurchwehtem Schatten Das Echo mit Champagnerstöpseln weckt: Der regle frei des Schebetts Besteigung: Der folge kühn dem Rufe seiner Neigung.

29.

Doch wer sich bleich und wimmernd in der frühe-Mit saurer Milch den Morgenhunger stillt; Wem ohne Schmalz der Suppe dunkle Brühe Wie bittrer Hohn aus irdner Schale quillt; Wer nach des Cages durchgekämpster Mühe Kartosseln durch die Dulderkehle drillt: Der wäge klüglich Sehnsucht und Besoldung: Der achte auf des Chebetts Vergoldung.

Herr Erich also wählte sich zur Minne Die wohlbestallte, elternlose Maid. Ihr schmuckes Haus behagte seinem Sinne, Drum schwur er gern den folgenschweren Eid. Reich war das Sims an blankgeputztem Zinne, Es barg der Schrein manch buntgewirktes Kleid, Und Cinnenschätze prangten in der Cruhe: Das giebt der Brust Zufriedenheit und Auhe.

31.

So schwand in Thildas angenehmer Nähe Ein schönes Jahr dem wacken Ingemann. Er lebte teils dem Rosenspiel der Ehe, Und teils der Forschung holdem Zauberbann... Da schrie sein Weib: "O freund, mir wird so wehe! "Ich glaube fast, mein Stündlein naht heran... Uch, Ingemann, ach halt mirs nur zu gute! So war mir nie im Ceben noch zu Nute!"

32.

"Wer lieben will, muß leiden, o Mathilde!"
Sprach Erich sanft zur Dulderin gewandt.
"Sieh doch die Eiljen draußen im Gefilde: Ein Schicksal ists, das alle Blumen bannt."
— Und als der Cyra flammengoldgebilde Um Horizont in Nebelgrau verschwand, Da löste Gott die Wöchnerin vom Harme; Da lag ein Mägdlein rosig ihr im Urme.

Der Dorsschulmeister jauchzte vor Entzücken Und eilte slugs ins nahe Pfarrerhaus. Wer glücklich ist, sucht andre zu beglücken: "Ja, Herr Vikar! Heut fällt die Schule aus! Wenn wir den Stuhl zum Sonntagsmahle rücken, Dann würzen Gäste doppelt uns den Schmaus: Und wenn der Herr sich gnädig mir bewiesen, So solls die Jugend Björneborgs genießen."

34.

Das Mägdlein, das so freudig ihn bewegte, Wuchs fröhlich auf in Childas frommer Hut. O, wie sie treu das Haideröschen pslegte! Und Hedda hieß das süße, junge Blut. Sie wars, die Maxens Wehgefühl erregte, Die mit der Augen dunkelblauer Glut Der Sehnsucht wilde kackel ihm entzündete, Wie euch die Stanze plaudernd schon verfündete.

35.

Ja, Hedda war ein wundernettes Madel; In allem war sie tüchtig und gewandt. Sie führte Scheere, fingerhut und Nadel, Doch nahm sie auch den Telemach zur Hand. Sie schrieb euch Briefe, — reizend, ohne Tadel, — Und war mit Moore und Tennyson bekannt. Sie kam sogar mit Sheridan ins Reine: So gründlich lehrte Ingemann die Kleine.

Daß Hedda, wie ich oben euch bedeutet, Die klangbeseelte Götterzunge sprach, Mit der einst Cessing Ostersturm geläutet, Bis Ceben rings aus jedem Grabe brach... Daß Hedda diese Sprache sich erbeutet, Die nicht, wie Sand, am slachen Wege lag, Nein, die des Eisers schwerste Tat ersoderte: Das fand den Grund im Brand, der sie durchloderte.

37.

Der Jüngling, den sie liebend sich erkoren Entsproßte Urndts gepriesnem Vaterland. Er war im stolzen Sundewald geboren, Hart an der Ostsee muschelreichem Strand. — Wo Umor lehrt, da öffnen sich die Ohren, Da stählt sich Wille, Einsicht und Verstand: 50 kam es, daß die Liebesglutbegeisterte Der deutschen Sprache völlig sich bemeisterte . . .

38.

Um schroffen Hang basaltner Felsenwände Eag Rolf Agenors hochgetürmtes Schloß. Wildschäumend schnob der Bach durch sein Gelände, Der vom Gebirg zum nahen Strome sloß, Und jedes Jahr des Schlammes dunkle Spende, Dem Nile gleich, auf feld und Wiese goß. Um Raine ging die buntgesteckte Herde, Und stolz am Pfluge stampsten ihm die Oferde.

Rolf war ergraut an Bord des "Botokuten",— Ein alter Seemann, trotig wie ein Ceu: Doch gichtgeplagt, vertauschte er die fluten Mit Korn und Klee, mit Erbsenstroh und Heu. Er war im Port, die Jugendstürme ruhten, Und nur des Punsches dunkles Goldgebräu Gemahnte an die ausgeklungne Sage Der alten, stolzen, schaumumspristen Tage.

40.

Rolf war den Kindern sonderlich gewogen, — Doch traf ihn hier ein grambeschwertes Loos. Ulrike hatte schwerzlich ihn betrogen, — Derödet blieb ihr blütenleerer Schoos. Gern hätte Rolf ein Duzend sich erzogen, Doch Rika schwieg, und saß und seufzte blos. Noch spät gebar im Alter selbst die Sara: Ulrike nur verdorrte zur Sahara. —

41.

Nun hatte Holm, des See-Cyklopen Schwager, Zehn muntre Rangen, frisch wie Milch und Blut. Rolf überlegte . . . "Zeitgenossen!" sprach er, "Gebt mir den Max in meine Daterhut! Und leg ich einst zum Sterben mich aufs Cager, So laß ich ihm das wohlbestellte Gut, Sammt Ochsen, Eseln, kedervieh und Scheunen; Mich dünkt, ihr habt genug mit euren Neunen!"

Dem wacken Holm, den, traun! der Segen Don Anbeginn verschwenderisch beglück, Kam Rolfs Erbieten fabelhaft gelegen: Er war von Sorgen mannigfach gedrückt. Er sprach: "Charlotte, hast du was dagegen, Wenn mein Entschluß den Liebling dir entrückt?" Charlotte sprach: "Wie so? Im Gegenteile! Der Schritt gereicht dem Jungen ja zum Heile!"

43.

So wurde Max nach Björneborg gesendet, Wo Rolf Agenor zärtlich ihn empfing, Und Rika, überwältigt und geblendet, Un seinen dunklen Kinderaugen hing. Da wurden Küsse tausendfach verschwendet, Und wenn das Kind vergnügt zu Bette ging, Pries Rika ihren Schöpfer auf den Knieen, Der zum Ersat den Nessen ihr verliehen!

44.

Max war ein stiller, herzensguter Knabe; Er lernte sleißig Griechisch und Catein. Nie griff Herr Quäfer drohend nach dem Stabe, Er brauchte nie: "o tempora!" zu schrein. O seltnes Coos! O freudenreiche Gabe! O Glück, das alle Cehrer benedein! Herr Quäfer schwur, — und wen hinieden wunderts?— Sein Schüler sei der bravste des Jahrhunderts.

Doch nicht allein im Göttersaal der Alten Ward Max mit manchem Zauberspruch bekannt: Auch für des Kosmos wunderbares Walten Empfand er früh der Wißbegierde Brand. Wo tausend kormen wechselnd sich gestalten, Da fühlt das Herz dem Schöpfer sich verwandt... In dieses Reichs geheimnisvoller Zone War Ingemann des Knaben Cicerone.

46.

Aun zog der neunte Frühling in die Cande, Seit Max das traute Björneborg betrat, — Und nach der Heimat ungewohntem Strande Crieb ihn Ugenors wohlgemeinter Rat. Doch ach! Der Liebe enggeslochtne Bande Dergällten schmerzlich Reise ihm und Pfad, Und zerrten ihn mit elfengleicher Tücke Zu Heddas blondem Cockenhaar zurücke.

47.

Ich, statt des Hains der dämmerstillen Buchen Winkt ihm des Hörsaals dumpsbeklommne Luft! Er soll der Kneipe Cartarus besuchen, Der schnöden Kneipe nebeldüstre Gruft, Wo frevle Zecher bierbeduselt fluchen, Wo Qualm aus hundert Weichselröhren pufft; Er soll in kalten, regelrechten Mauern Um Nordlands schönste Haidenrose trauern!

... So saß der arme, liebeswunde Ritter Mit Hedda auf der ölgestrichnen Bank ... Was half ihr Lied, was half die goldne Zither? Der Jüngling blieb gedankenschwer und krank! Sein Mund verzog sich kummervoll und bitter, Indeß sein Haupt zur Brust hernieder sank; Vergeblich strich sein Mädchen ihm die Wangen; Dumpf saß er da, von düstrem Gram befangen.

# 49.

Da tönt ein Auf melodisch in die Caube...
"He, Max, wo bleibst du? Ingemann ist da!"
Frau Childa wars in blütenweißer Haube,
Die strahlend aus dem Küchensenster sah.
Kühn hält ihr Griff die halbgerupste Taube,
Don federn stäubts und wirbelts fern und nah;
Ihr Untlitz glüht, und glockenhell und munter
Schreit sie ihr "He!" vom fensterbrett herunter.

#### 50.

"Nun fasse dich! Die Liebe wird dich stärken, Wenn dich der Schmerz der Trennung übermannt! Und, Herzensschatz! laß nicht den Vater merken, Was dich so fest an diese Scholle bannt! Sei treu und fromm, und dir und deinen Werken Wird Gottes weise, gnadenreiche Hand Durch Nacht zum Licht den rechten Pfad bereiten, Und dich zurück in Heddas Urme leiten!"

Sie sagts, und reicht zum Abschied ihm die Rechte; Dann aber eilt sie hastig nach dem Haus... Im frischen Westwind flattert ihr die klechte, Weit sliegt ihr Röckchen, saltenreich und kraus. Max aber spricht: "Ihr rätselhaften Mächte! Ihr stoßt ins Leben hülflos uns hinaus! Doch seis! Ich will erdulden und ertragen, Und meinen kuß ins Meer der Wüste wagen!"

52.

Er nimmt sein Buch und wandelt nach dem Zimmer, Wo Ingemann im Cederstuhle sitt, Und sonnenhell und würdevoll, wie immer, Den abgebrauchten Kreidestummel spitt. Die Stirne strahlt in wolfenlosem Schimmer, Das brauverhangene Denkerauge blitt, — Und um der Glieder zweiselhafte fülle Schmiegt sich des Schlafrocks gelbcarrirte hülle.

53.

Mar sette sich: es war die lette Stunde! Uch Gott! sie ward von Tränen überthaut! Zum letten Mal von Erichs treuem Munde Klingt ihm der Weisheit wonnesamer Caut... Dann stirbt sie hin, die seelenvolle Kunde, Die ihn so oft erschüttert und erbaut... Die Stimmung wird beklommner stets und schwüler, Und schließlich heult der Cehrer wie der Schüler.

Des andern Tags, als hell die goldne frühe Um lichten Saum verklärter Wolken hing; Uls mit der Schaar der frischgemolknen Kühe Der Hirte still die grünen Pfade ging: Da sprengte Max mit schlechtverhohlner Mühe Das holde Garn, das fesselnd ihn umfing, Und rollte in der Kutsche seines Ohms Dem Tale zu des schiffbesäten Stroms.

55.

Noch lange sah von westumwehter Jinne Ulrike stumm dem Zweigespanne nach . . . Dann seufzte sie, und schlappte mit dem Kinne, Bis sich die Wehmut vollre Bahnen brach . . . Sie ächzte laut in gramgepreßtem Sinne, Und schluchzte, schnob und schneuzte sich und sprach: "Fort ist er, der dieß Schlößchen einst geziert: Uch, wenn ihm nur da draußen nichts passiert!"



· -•

Bweiter Gefang.

Benno Braf zu Wodenstein.



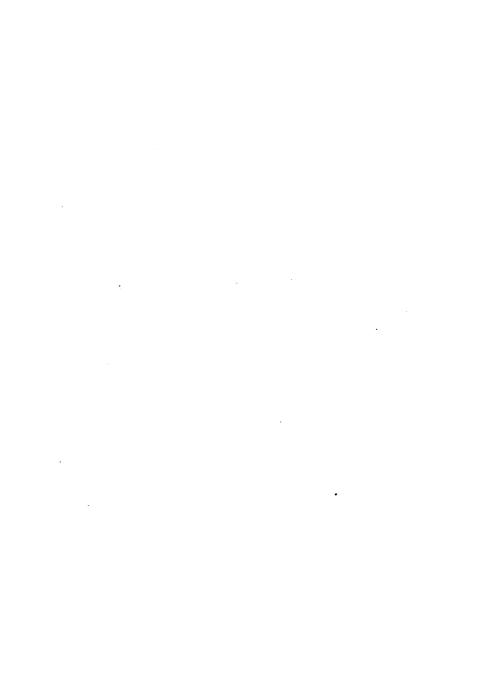



# Zweiter Gesang.

Į.

er Ürger pflegt am Cebenskeim zu nagen:
Er legt des Daseins schönste Kräfte lahm. —
Weil fust gemein und schuftig sich betragen,
Starb Guttenberg vor Bitterkeit und Gram.
Und weil das Volk die Diener ihm erschlagen,
Das schnöde Volk, versumpst und ohne Scham,
Sank Wenzel mit dem Angstruf: "O Jehova!"
Vom Schlag getroffen röchelnd auf das Sopha.

2.

Doch wer von allen staubgebornen Wesen Dom Euphrat bis zum sturmgepeitschten Belt, Dom Jüngling, der die Nadel sich erlesen, Bis zum Ulanen, der die Pike fällt; Dom Dienstmann, der den kotbespristen Besen, Bis auf zum Pabst, der Stab und Schlüssel hält: Wer ist von Bessarbien bis nach Spanien Bequälter, als ein Autor in Germanien?

Herr Knöpke war, wie fama uns berichtet, Un Geist und Herz ein Wunder seiner Zeit. Er hatte manches Crauerspiel gedichtet, Und Distiction an Distiction gereiht. Doch auch Jdyllen zierlich aufgeschichtet, Ja, selbst der Prosa wacker sich geweiht: Er schrieb, gespickt mit hochgelehrten Noten, Kritiken in den "Bickeberger Boten".

4.

Doch ach! des "Boten" frevle Redacteure, Ein schwarzes, schnödes, seelenloses Paar, Belohnten, wie ich schmerzdurchdrungen höre, Aur selten Knöpkes Prachtartikel baar. Sprach Knöpke dann: "Derzeihn Sie, wenn ich störe! Sie wissen . . ., mein bescheidnes Honorar . . ." So hieß es stets: "Sie werden uns entschuldigen; Sie müssen noch ein Weilchen sich geduldigen."

5.

Unch sein Verleger — Habakuk in Uachen — Vergalt ihm schlecht des Liedes fromme Tat. Er sagte "Ja": doch listig und verschlagen Ließ er das Herz, das gläubig ihm genaht, Die Centnerlast der Druckerkosten tragen, Indeß er selbst noch "Spesen" sich erbat... "Denn," sprach er dumpf und wühlte in den Haaren, "So Verse sind die flauste aller Waaren!"

Ja, Knöpke, Knöpke, edler Peingenosse! Auch ich empfand den Höllensluch der Zeit! In Prosa packt die jämmersichste Posse; Wer Prosa schreibt, ist dreimal benedeit! Beseligt klimmt von Sprosse er zu Sprosse, Ihm hält das Volk den sichtenkranz bereit, Und weiß er kühn den Augenblick zu haschen, So regnets ihm Dukaten in die Caschen!

7.

Wir aber, die wir treu an goldner Quelle Der Musen holdem Zwiegespräch gelauscht; Wir, die wir früh auf gottgeweihter Schwelle Mit Pallas keusch den Bruderkuß getauscht; Wir, denen stolz des Wohllauts klare Welle Cascadengleich vom Göttermunde rauscht; Wir, die wir metrisch jubeln oder leiden, Wir, Knöpke, müssen trauernd uns bescheiden!

8.

... Er hört nicht mehr die wohlgemeinten Reden, Er ist verstummt, der liederreiche Mund! Des Kummers wilde, ruhelose fehden, Der Ärger brachte Knöpken auf den Hund. Doch in des Jenseits lichtumflosnem Eden Berief ihn Zeus zum heitren Tafelrund: Dort quält der Dichtkunst hochbegabten Psieger Kein Redacteur, kein Volk und kein Verleger!

An Knöpfes lettem, angstbeklommnem Cager Stand, schmerzdurchtobt, mit aufgelöstem Haar Sein armes Hannchen, leichenblaß und hager, Und bot ihm stumm die schlaffe Rechte dar. "Ceb wohl, o teure Chegattin!" sprach er, "Gott tröste dich in Kummer und Gefahr! Zwar Kinder laß ich keine dir, das weiß ich, Doch meine Werke gelten dir für dreißig!"

ĮO.

So sank er hin . . . Erstorben und erkaltet Barg man den Leib im Schoos des Codtenschreins: Doch Hannchens Liebe, reicher nur entfaltet, Ward mehr und mehr mit ihrem Ceuren eins. Und was ihr Knöpke dichterisch gestaltet, Galt ihr von jetzt als Blüte ihres Seins . . . Versöhnt mit Gottes unerforschtem Willen, Verschlang sie Dramen, Hymnen und Jdyllen.

IJ.

Es lief, seit Max von Björneborg geschieden, Bereits das dritte wechselvolle Jahr. Dieß haltet fest, ihr edlen Eupatriden, 50 wird mein Lied euch mundgerecht und klar; 50 wird Verwirrung kunstgemäß vermieden; 50 ordnet sich die dichtgedrängte Schaar Von Männern, Kindern, Jungfern und Matronen, Die meiner Dichtung feeenreich bewohnen.

Į 2.

Es war August: Im stillbescheidnen Zimmer Saß Knöpkes Wittib seierlich beim Thee... Schon sah der Sichel ungewisser klimmer Aufs keusche Blau der dustumwallten Spree. Mild glomm der Campe heimisch-trauter Schimmer, — Und rechts im Sessel, dicht beim Canapé, Saß strahlend, stramm und strokend wie ein Schwein, Der junge Benno, Graf zu Wodenstein.

13.

"Jawol, Herr Graf,"sprach Hannchen mit Bewegung, "Er ward vom deutschen Publikum verkannt..." Und seines Genius wunderbarste Regung Derrauschte wie ein Regenguß im Sand. Aur für des Leibes pöbelhafte Pstegung, Aur für der Sinne jämmerlichen Tand Dermag dies Volk sich kräftig zu begeistern: Was aber frägt die Plebs nach ihren Meistern?"

14.

"O!" blökte Benno; — "allzubittre Worte Entsprudeln Knöpkes vielbesungnem Weib! Wohl sucht des Pöbels jammervollste Sorte Im Eitlen nur verkommnen Zeitvertreib; Wohl psiegt des Alltags wahnbesangne Horde In schnöder Lust den seelenlosen Leib: Doch giebt es, rein und frei von solchen Sünden, Auch Herzen, die fürs Große sich entzünden!"

"Ich weiß es!" hauchte Hannchen voll Entzücken, Und reichte warm und zärtlich ihm die Hand. Er packte zu, um schüttelnd sie zu drücken, Und grinste dann verbindlich und galant. Doch hinter Hannchens vorgebognem Rücken Bestrich sein Blick den Spiegel an der Wand, Woselbst er, weil sie just es nicht beachtete, Des Nebenzimmers flügelthür betrachtete.

**16.** 

"Ja," fuhr sie fort, "noch sindet man Gemüter, Die gern dem Kärm des Tages sich entziehn; für die der Geist das höchste aller Güter; Die vor Upoll im Priesterkleide knien.
Noch hat die flamme gottgeweihte Hüter, Und sie zu suchen kam ich nach Verlin . . . Hier, wo so viele Edle sich verbünden, hier kann ich Knöpkes Dichterruhm begründen."

17.

"Kein Zweifel," sprach der wohlgenährte Aecke, "Denn Knöpke ist des Corbeerkranzes wert; Und mit Vergnügen fördr' ich Ihre Zwecke, Mit Hand und Mund, mit federkiel und Schwert." — Don neuem sah er blinzelnd um die Ecke, Dem Segler gleich, der himmelwärts gekehrt Sein Stoßgebet ins Sturmgewölke slüstert, Das ihm der Sonne klammenball umdüstert.

Denn Benno war ein Heuchler ohne gleichen . . . . Was galt ihm Knöpkes ars poëtica? Was Hanna, die mit seelenvollem Schweigen Erröthend jett zur Zimmerdecke sah? Nur, um verborgne Ziele zu erreichen, Nur voll verworfner Pläne saß er da . . . . Und gierdurchzuckt bedrohten diese Pläne Frau Hannas blondes Schwesterkind Irene.

19.

Er hatte jüngst die jugendfrische Holde Im Garten von Charlottenburg gesehn . . . Der Glieder Pracht, das Haar von lichtem Golde Durchschoß ihn heiß vom Wirbel zu den Zehn. Er seufzte tief: "Ich könnt ich, wie ich wollte!" Entschloß sich stracks, der Jungfrau nachzugehn, Und fand, dem regen Eiser zur Belohnung, Uuch in der Chat die Nummer ihrer Wohnung.

20.

Ein Kaffeeschank lag drüben an der Straße...
Graf Wodenstein trat wißbegierig ein.
Er nippte nur am wohlgefüllten Glase:
Zum trinken war der Stoff ihm zu gemein.
"Wer wohnt in jenem Hause dort, Krau Base?
Es scheint ein hübscher Damenstor zu sein,
Der leuchtend an den Fenstern sich entfaltet. —
Wer ist es, der im Erdgeschosse waltet?"

frau Hill, sie hörts, und schneidet ihm Gesichter...
"Da drüben?" sagt sie; — "Jotte doch, wie blau! En Damenstor! — en abjeschrammten Dichter, En hirnverbrannten fasser seine frau! En Damenstor! Jott putz mer alle Lichter! Derblüht, verschrumpelt, sederjelb und jrau! Ne, juter Herr, det stimmt nich mit Charlotten! En Damenstor! Hurjeses, krieg die Motten!

22.

"Jhr irrt," erwidert Benno fast verlegen; —
"Gern glaub ich, daß die Alte euch mißfällt;
Doch seht nur, — wo die falten sich bewegen,
Dort lacht es jung und reizend in die Welt.
Jeht öffnet sie . . . ihr Götter, welch ein Segen!
Wie knapp das Kleid den vollen Busen hält!
Was sagt Jhr nun? Ist die von anderm Schlage?
Wie? Dünkts Euch noch vermessen, wenn ich frage?

23.

"Et is ja wahr! Die hatt ick janz verjessen! Det is Irenchen! — Jotte doch, wie dumm! — Det Schwesterkind! ... die Kleene stammt aus Hessen, — Aus Cassel, jloob ick, oder dort herum . . ." Doch Benno stand, und zasste, wie beselsen, Und war vor heißem Liebesdrange stumm, Und stöhnte nur zuweilen in die Lüste: "Nein, dieser Wuchs! Ihr Götter, welche Hüste!"

Und als die Maid vom fensterrand verschwunden, Verfolgt der Graf die eingeschlagne Vahn . . . Er hört von Hannas stillgeheimen Wunden, Und schleunig reift sein schlauerwogner Plan. Er kauft, in Ceinwand reinlich eingebunden, Was du gezirpt, o klangbeseelter Schwan . . .! Mit Knöpkes Vlut, mit Knöpkes frommen Tränen Vaut Venno sich die Brücke zu Jrenen!

25.

Er liest sie durch, die dickbeleibten Bände, Und achtet streng auf Thema und Idee; Er schlürft sie ein, die honigsüße Spende; Er trinkt ihn aus, die perlenreiche See. Drei Tage lang gebannt in seine Wände Studiert er Knöpkes tonbeschwingtes Weh; Und merkt, um Hannchen schnöder noch zu prellen, Sich fürs Citieren auserlesne Stellen.

26.

Jum Beispiel: "Ja, so geht es schon zuweilen!"—
"Um Gott, Umanda, redet nicht so wild!"—
"Des Ganzen Kraft beruht in seinen Teilen."—
"Giebst Du das Schwert, so reich mir auch den Schild!"—
"Das Schöne pflegt auf flügeln zu enteilen."—
"Oft scheint die Falschheit wonnereich und mild."—
"Es giebt Momente, kampferprobter Streiter...!"—
"Was ist der Mensch? Ein Schatten—" und so weiter.

50 ausgerüstet eilt er zu Johanna, Und stellt sich selbst der Frohbetroffnen vor; Er preist Herrn Knöpkes dichterisches Manna, Und bläst den Crug ihr schmeichelnd in das Ohr. "Ja!" ruft er; "laut erbrause mein Hosiannah! Ich, der ich Knöpkens Muse mir erkor, Fand auch der Gattin seelenvolles Vild!—"Giebst du das Schwert, so reich mir auch den Schild!"—"

28.

Und Hannchen lächelt morgenhell und heiter, Der fürstin gleich auf glanzumfloßnem Thron: "Sein Sie gegrüßt, sie Sonnengottgeweihter! Wer Unöpken liebt, ist Bruder mir und Sohn!" ""Es giebt Momente, kampferprobter Streiter..." Auft Benno stolz in kraftgeschwelltem Ton. "Gott!" haucht sie sanft, "die wohlbekannten Zeilen!" "Ja"," schreit der Graf, "so geht es schon zuweilen!"

29.

So ward der frevle Wicht von diesem Tage Des Hauses steter gerngesehner Freund. Er schwärmte fromm an Knöpkens Sarkophage, Und sog den Trank, den Hannchen ihm gebräunt. Doch ach, was half die selbstgewählte Plage? Sein Kleinod blieb umgittert und umzäunt, Und aus Irenens trohumwölkten Blicken Schien kalter Spott ihm höhnisch zuzunicken.

Wer je der Liebe Zaubermacht empfunden, — Seis, daß sein Herz in Himmelsglut entstammt, Seis, daß er wild in Qualen sich gewunden, Die mehr der Erde Nebeltal entstammt: Der weiß, wie rasch die pfeilgeschlagnen Wunden, Zu denen Umor grausam uns verdammt, Wenn Sprödigkeit und Kälte die Begier sachen, In stetem Wachstum wühlend sich verviersachen.

3Į.

So schlug des Grafen sündiges Verlangen Von Tag zu Tag in hellrem Brand empor, Und in Irenens goldnem Netz gefangen, Trug er der Sehnsucht stillen Trauerstor. In heißem Rot erglühten ihm die Wangen... Kurzum, er war verliebt bis übers Ohr, — Und wahnbestrickt gelobte sich der Tolle: Mein wird sie doch, — es koste, was es wolle!

32.

... Jeht klirrt das Schloß, das liljenhandgepreßte; Entzückend schwebt die Jungfrau ins Gemach... Und in des Grafen ausgeschnittner Weste Wird neu der Kypris Ungewitter wach. Frau Hanna spricht: "Wo bleibst du, meine Beste? Gieb Ucht, dein Thee ist abgebrüht und schwach!" Sie aber lächelt stillvergnügt und sonnig: "Ih war im Park; — der Abend war so wonnig!"

"Ah!"sprichtder Graf,—"allein... um diese Stunde... Wagt sich mein holdes fräulein vor das Tor? Mit diesem Wuchs?... Mit diesem Rosenmunde?... Das kömmt mir, traun! doch höchst verwegen vor! So mancher Strolch macht draußen jett die Aunde, Der sich die Nacht zur führerin erkor..." Sie lacht, und füllt die Tasse bis zum Rande: "Ach, Strolche giebt es überall im Cande!"

34.

Er hörts, und stutt, und beist sich auf die Cippen: Das war ein scharfer, wohlgezielter Streich! Don neuem pochts ihm schwellend an die Rippen; Sein Ungesicht wird schattenhaft und bleich. O bittrer Hohn, so boshaft ihm zu schnippen! Uns Uphroditens dornenvollem Reich Ist nie ein spitzer Stachel uns entsandt worden, Uls schrösser Jungfraun ungezogne Untworten.

35.

Er schweigt und wirft nach kurzem Überlegen Des Mißvergnügens Bürde über Bord.
"Ich kam ihr zart und liebevoll entgegen,
Und ernte nun dies spottgetränkte Wort!
Doch Goethe sagt: Wer ked ist und verwegen,
Kömmt bei den Weibern stets am besten fort . . ."
Er denkts, und fast Irenen bei der Hand:
"Der Scherz, mein fräulein, kleidet sie charmant."

## **\*** 41 **\***

36.

Wie wenn aus Üols zorngefülltem Schlauche Ein jäher Sturm die Drachenzunge streckt, Und blitzumspielt mit wutbeschwingtem Hauche Die stille See zum Wogentanze weckt: So slammts Irenen dräuend jetzt vom Auge, So wogt das Tuch, das ihr den Busen deckt, Und bebend ruft das ausgeregte Kind: "Graf Benno! Sie vergessen, wo sie sind"!

37.

"Du nimmst des freundes Artigkeit zu strenge!" Spricht Hannchen mild zur Zürnenden gewandt... "Durchmustre Knöpkens epische Gesänge, — Den 'Adrian', das 'fischerhaus am Strand' ... — Der Geist der freiheit weht durch diese Klänge; Leicht fast der freund die freundin bei der Hand ... Kunz kneift die Käth:... wer wird sich da beklagen? Dergleichen hat so wenig zu besagen!"

**38.** 

So sucht sie sanft die Nichte zu beschwichten; Doch sinstrer schürzt Irene nur die Brau'n. Sie kennt der Tugend zweisellose Pslichten, Und was sich ziemt für sittenreine Fraun! Gar manches liest sich lieblich in Gedichten, Was wir im Ceben mühsam nur verdaun. Gemeißelt hat das Nackte selbst Berechtigung, Doch in Natur erleidet es Verdächtigung.

Wenn in Korinthus hochgetürmter Veste Der glutentbrannte Jüngling aus Uthen Vom Liebchen vor der Hochzeit schon erpreßte, Was Götter sonst nur Gatten zugestehn, So mundet das bei Goethe uns aufs beste: Doch, Hand aufs Herz! den Helden möcht ich sehn, Der, was im Liede keinen noch beleidigte, Uuch für die Praxis öffentlich verteidigte!

40.

Auch Mahadö, der schmeichelnd gegen Abend Der muntren Bajadere sich gesellt, Wirkt als Legende angenehm und labend, Und was er thut, das sessellt und gefällt. Doch wenn, die letzte Sittlichkeit begrabend, Ein Erdensohn am Sündentempel schellt, Dann rüttelt uns Errötung und Erblassung; Dann kommen wir entrüstet aus der kassung.

41.

Irene fühlt die Wahrheit dieser Thesen, Und wendet kalt das blondgelockte Haupt. Doch Bennos wildes, leichterregtes Wesen kährt giftig auf und schüttelt sich und schnaubt... Uch! wer ein Kind zur Liebe sich erlesen, Das stets der Hoffnung störrisch ihn beraubt, Und nie bezahlt des Minnezinses Schuldigkeit,— Dem reißt zuletzt der kaden der Geduldigkeit.

"Oh!" schreit er, jäh von Eifersucht ergriffen, "Wir wissen, was das fräulein so erhist! Wir wissen, wer so kantig sie geschliffen! Wir wissen, wer im Rosenkelche sist! O, bitte, nicht die Augen so gekniffen, Und nicht den Mund so heuchlerisch gespist! Hans heißt er, dem das Meisterwerk gelungen! Er hat das spröde Kieselsherz bezwungen!"

43.

Ein holdes Not erleuchtet ihr die Wangen Bis an der Schläfe goldumfloßnen Rand. Sie scheint erschreckt und mädchenhaft befangen; kast sprengt der Brust Gebrande das Gewand. Doch bald besiegt sie lächelnd dieses Bangen: "Wohlan!" so ruft sie, "freudig seis bekannt: "Sie haben Recht, Sie Rätselkunsterprobter! Hans Hellborn ist seit gestern mein Verlobter!"

44.

Als Frankreich, das mit giergedörrtem Schlunde Germaniens frischen Eichenkranz beschrie, Und nach des Nordens ruhmgekröntem Bunde Des Neides dunkle Schlangengiste spie, Bei Weißenburg auf blutgetränktem Grunde Gesuchtelt ward nach deutscher Melodie: Da stand es kaum so kläglich auf der Scene, Als Benno jett, der Triste, vor Jrene!

Ja, freund, es ist ein Kirngespinnst gewesen, Was tief im Zusen lüstern du genährt!
Du hast umsonst den 'Adrian' gelesen,
Du hast umsonst das 'fischerhaus' verehrt!
Kein Wutgeheul ersett dir deine Spesen . . .
Ein Andrer pflückt, was sehnend du begehrt!
Der schöne Traum der göttergleichen hüste
Verweht, verraucht, verpufft in alle Lüste . . .

46.

Doch nein! So senkt mein Benno nicht die fahnen! Bald sprengt er neu im Schlachtgetümmel vor ... Ein Held von zwanzig nachgewiesnen Uhnen, Der nie in Umors Würfelspiel verlor, Der weiß den Weg zum Himmel sich zu bahnen, Und sperrte selbst der Teusel ihm das Thor! Er bläst des Kleinmuts Wolken auseinander: Derlobt, — das macht die Sache nur pikanter!...



# Dritter Gesang.

Magens wachsende Verwilderung.





# Dritter Besang.

Į.

uf schnellem Dampfer, wogenschaum-umbrandet, War Max, von Sorgen mannigsach beschwert, Im hochgetürmten Sundewald gelandet, Und herzenskrank ins Elternhaus gekehrt.

2ch, daß der Kiel im Sturme nicht gestrandet!

2ch, daß der Blit das Steuer nicht versehrt,

Das, von dem Schmerz der Liebe ungerührt,

2lus Heddas Urm ins Elend ihn geführt!

2.

Drei Tage lang vergaß er schier das Essen, Wiewohl es Cachs und frische Spargeln gab. Er schien von sinstrer Grübelsucht besessen; Er stöhnte münd und schriftlich nach dem Grab. Er schrieb: "Du kannst mein Ceiden nicht ermessen: "Du warst mein Trost, mein Stecken und mein Stabl Jetzt ists vorbei! Was hilft mirs, wenn ich rase! Beraubt und einsam wandl ich meine Straße!"

Sein Studium selbst, sein neues akademisches, Vermochte kaum den Dulder zu erbaun; Er trieb wohl hie und da ein bischen Chemisches Mit Schwefelsäure, Kali und Alaun. Doch heimlich schien ein Grinsen ihn, ein hämisches, Aus jedem Kolben nörgelnd anzuschaun. "Was frommen mir die Säuren und die Salze, Wenn ich mein Lieb, mein teures, nicht umhalse!"

4.

Gemach indeß im Wechseltanz der Wochen Verklang des Jammers düstre Melodie; Es wich des Busens ungestümes Pochen, Es wich der Kolben bittre Ironie; Und für der Mutter kunstgerechtes Kochen Gewann sein Gaumen Sinn und Sympathie... "Was winsle ich, der Dommel gleich im Röhricht? Sie ist ja mein! Verzweislung wäre töricht!"

5.

Drei Monde huschten slüchtig so von dannen, Die Kirsche glänzte reisend schon am Baum, Und vor des Sommers flammenblick zerrannen Der Schwermut letzte Wolken wie ein Traum. Wie schlürste Max aus blankgeschliffnen Kannen Der edlen Gerste wonnevollen Schaum! Wie scholl im Qualm der dampfumspielten Röhre Sein Gaudeamus donnernd durch die Chöre!

Don Sundewald ein Stündchen wohl nach Westen Liegt still ein Dörschen, Garbenheim genannt.
Dort schenkt ein Wirt, Herr Willibald, vom besten: Sein Haus ist rings als musterhaft bekannt.
Nie fehlts im Hof an jubelfrohen Gästen; Stets hat er frisches Pökelsleisch zur Hand; Unch Sauerkraut und Erbsensuppe kocht er, Und rosenrot und schlank ist seine Tochter.

7.

Im Juli wars . . . — In goldbeladnen Aehken Stand reich des Winters aufgeschossne Saat . . . Da kam auch Max, ein Stangenglas zu leeren, Nach Garbenheim den buntbewachsnen Pfad . . . Und als, den Balsam lächelnd zu bescheeren, Eisettchen zu dem Gartentische trat, Da gohrs ihm jäh im aufgeregten Blute, Da ward ihm heiß und minniglich zu Mute.

8.

Mir sind von je die Kellner unausstehlich, Doch Kellnerinnen lieb ich um so mehr. Oft ärgert uns die Kellnerfrechheit schmählich: Rasch trinkt man dann den Unstandsschoppen leer. Doch Kellnerinnen reißen uns allmählich Don Glas zu Glas: man trennt sich nur so schwer; Stets ruft man sie von neuem sich zur Seite, Und schließlich hat man zwanzig auf der Kreide.

Denus Urania.

Ich! diese weichen, reichgefüllten Mieder! Uch! dieser weiße, kugelrunde Urm! Das sett so nett das neue Seidel nieder, Das macht die Brust so sehnsuchtsvoll und warm! Ein eigner Glanz umschimmert diese Glieder, Und durch der Gäste dichtgedrängten Schwarm Entschlüpfen sie in anmutsvoller Schnelle, Geschmeidig, wie im Urwald die Gazelle.

### 10.

#### U.

Unch Max empfand mit ahnungsvollem Beben, Die ich beschrieb, die trunkne Seligkeit . . . Hier stand sein Glas, die Jungfrau stand daneben, So keck und frisch im hochgeschürzten Kleid . . . Und statt den Becher schmunzelnd zu erheben, Umsing er warm die tannenschlanke Maid; Und statt Gambrini Perlentrank zu nippen, Genoß er kühn die purpurroten Lippen.

Cisettchen schien gewaltig ihm zu grollen; Sie wandte schross ihr glühndes Angesicht . . . So ungestüm zu tosen und zu tollen, — Das war zu viel, das litt die Sitte nicht! Doch bald begann gelinder sie zu schmollen, Denn, rund heraus! — der ungezogne Wicht, Der frech gewagt, so frevelnd sie zu fassen, War doch zu hübsch, um dauernd ihn zu hassen.

13.

Er kam nun täglich Abends so um Sechse Nach Garbenheims gepriesnem Paradies, Wo tiefer stets die wundernette Hexe Den scharfen Pfeil ihm in den Zusen stieß. Es war der Sehnsucht wildes Schlinggewächse, Das nirgends Raum für keuschre Keime ließ; Das wuchernd rings die Seele ihm vergitterte, Und dessen Duft narkotisch ihn umzitterte...

14.

Dumpf schlug es elf ... Zerstoben war die Menge, Die zechend um Herrn Willibald gethront, Und auf des Gartens kiesbeworfne Gänge Sah träumerisch der glanzumfloßne Mond . . . Das Echo süßer Nachtigallenklänge Scholl in die Laube, blütenreich umbohnt, Und drinnen auf der Ruhebank von Moos Saß Mar und hielt Lisettchen auf dem Schooß

Ich, wenn aus lichter, wolkenloser Bläue Diana fromm die Silbersluten gießt:
Dann schwillt die Brust, dann öffnet sich aufs neue Der Himmel, den das Leben uns verschließt!
Wohl Jedem, der in regelrechter Treue
Den Rausch der Liebe sündenlos genießt!
Doch ach! der Mondnacht schwärmerische Rührung
Bahnt nur zu leicht die Pfade zur Verführung.

16.

Max hielt das Mädchen sieberhaft umfangen Und küßte toll und seurig ihr den Mund. In wildem Brand entstammten ihr die Wangen: "Max," rief sie, "Max, du richtest mich zu Grund!" Ein süßes, dumpses, rätselhaftes Bangen Beklomm ihr Herz, so liebeskrank und wund . . . Gedämpster klang der Nachtigall Getriller, Und stiller wards im Brautgemach und stiller . . .

17.

Längst war die biedre Bürgerschaft zu Bette, Als Max die Straßen Sundewalds betrat. Er schlief mit allen Göttern um die Wette, Dem Räuber gleich nach vollgelungner That. Noch häusig traf im Garten er Lisette, Wo er zuerst beseligt ihr genaht . . . Es war ein reges, fortgesettes Minnen: 50 sloh der Sommer tändelnd ihm von hinnen.

Und Hedda? Weh! Ihr frühling ging zu Grabe! Gott tröste dich, du frühbetrognes Kind! Uch! daß ein schnöder, ungetreuer Knabe So leicht ein reines Mädchenherz gewinnt! Uch! daß des Daseins wonnevollste Gabe So schattenhaft ins Weltenall zerrinnt! Wie selten grüßt dein Wunderkelch den Suchenden, Beständigkeit, du schönste aller Tugenden!

19.

... Die Blätter fielen säuselnd von den Zweigen; Sängst war das Sied der Nachtigall verstummt ... Im Bruch begann der Nebeldampf zu steigen, — Es schlief die flur, gespensterhaft vermummt; Es schwieg der Bienen lustbeschwingter Reigen, Der um die Blumen sommerlich gesummt ... Es ging der lette Sonnenschmelz der Karben heim, Und seltner kam der Jüngling jett nach Garbenheim.

20.

In Sundewald erwachte die Geselligkeit, Ausschäumend wie die sturmgeküßte See, Und bei der Campen gasgespeister Helligkeit Vereinte man zu Tänzen sich und Thee. Es folgten sich in wunderbarer Schnelligkeit, Jäh wirbelnd, wie im flockenspiel der Schnee, Ver schönsten feste wechselvolle Reihen, Wie nur im Norden rauschend sie gedeihen.

Im Februar — mich dünkt, es war der zweite — Eud auch Herr Holm, der Biedermann, zum Ball. Ein Wolkenbruch von Carlatan und Seide Ergoß sich rings in wellenreichem Schwall. Es prangte ked im ausgeschnittnen Kleide Manch voller Busen, blütenweiß und drall: Doch in der Mädchen blumenreichem flore Blich keine dir, o Meyerbeers Cenore!

22.

Wie hob ihr kuß sich elsengleich im Takte! Wie saß die Taille, faltenlos und knapp! Wie sloß ihr Haar in dunklem Katarakte Melodisch auf die Marmorbrust herab! Und ach! der Arm, der hüllenlose, nackte! Wie stach sein Schnee vom Prachtgewande ab, Das himmelblau und rauschend sie umschmiegte, Doll wie die klut, die morgenwindgewiegte!

23.

Mar führte sechs bis achtmal sie zum Tanze, Die Ciljenmaid, so frühlingsfrisch erblüht; Sein Auge glomm in rätselhaftem Glanze, Er schien von Träumen wonnesam durchglüht . . . Alch ja! der Sehnsucht rankenreiche Pflanze Umwand, umschlang, umstrickte sein Gemüt, Wie einstens, da auf kiesbestreutem Pfad Cisettchen mit dem Seidel ihm genaht . . .

Lenore war ein Musterbild von Tüchtigkeit
— Wie ihr Papa erst kürzlich mir erklärt —
Und ihres Wesens nymphenhafte flüchtigkeit
Verbarg ein Ich von perlengleichem Wert. —
Ein wahrer Schatz von Tugendsinn und Züchtigkeit,
hat nie vermeßne Wünsche sie genährt;
Nie fand an leerem Tändeln sie Behagen:
Ihr Herz verstand fürs Edle nur zu schlagen.

25.

Max wußte dies: und zwiefach nur gesteigert Entstammt der Brand, der lodernd ihn durchtollt: Denn was fortuna neidisch uns verweigert, Das scheint uns doppelt liebenswert und hold; — Und wenn du tausend Connen dir gespeichert Doll Silbererz und fackelrotem Gold, So weilst du nicht befriedigt beim Erjagten: Nein, rastlos hängt dein Sehnen am Versagten.

26.

Im Totillon, als keder schon die Paare Einhergetobt im regellosen Kreis, Da strich Lenore keuchend sich die Haare Und sprach zu Max: "O Gott, wie bin ich heiß! Der Oberst tanzt wie toll für seine Jahre . . . Ich kann nicht mehr; . . . ein Labetrunk in Eis Soll erst das Herz, das wilde, mir beschwichten: Mein Cavalier, Sie kennen Ihre Pslichten!"

Und strahlend hört der Frevler ihre Worte, Und reicht ihr stolz und ritterlich den Arm; Er führt sie durch die plüschverhangne Pforte Sanst aus der Gäste ruhelosem Schwarm. Kein Genius beut sich schirmend ihr zum Horte, Kein Engel schlägt im Busen ihr Alarm: Dem Dogel gleich auf ahnungsloser Schwinge fliegt sie vergnügt und zwitschernd in die Schlinge.

28.

"Wie wärs, mein fräulein...? Drüben vom Altane Erblickt man rings das schneebedeckte feld..."
So raunt er zart in heuchlerischem Plane,
Als sie das Glas aufs Bowlenbrett gestellt.—
Und wie sie nickt in truggewobnem Wahne,
Geleitet Max, von Sinnenlust geschwellt,
Aufbrodelnd wie das Glutgebräu des Kraters,
Die Jungfrau ins Studirgemach des Vaters...

29.

Wies kam — ich wüßt es selber nicht zu sagen; Nie hats die Muse plaudernd mir vertraut! Wies kam — die goldnen Sterne müßt ich fragen, Die tränenschwer durchs kensterglas geschaut; Wies kam, daß Max in kesseln sie geschlagen . . . , Das ist ein Rätsel, nebelhaft umgraut; Das könnte, traun! den Satan selbst beleidigen! Allein das kaktum läßt sich nicht beseitigen. —

O möge Gott in Gnaden euch bewahren, Ihr holden Mädchen, blütenschön und rein, Mit guten Geistern schützend euch umschaaren, Und eurer Tugend Kraft und Stärke leihn! Tagtäglich droht das Schicksal mit Gefahren, Und ach! der Reue angstbeklommne Pein Bringt nie der Unschuld wolkenloses Glück, Nie das verlorne Paradies zurück! . . . . . .

### 31.

Doch wehe mir! Wie angeschwollne Bäche Zum schroffen Sturz im dunstumwölkten Grund, So, auf des Leichtsinns jähgeneigter fläche, Rollt mein Gesang zum oftvermiednen Schlund... Wenn ich von Maxens Missethaten spreche, Wähnt leicht ein Cropf mit Maxen mich im Bund: Die Zeit verlangt mit ehrner Unerbittlichkeit Don unsren Helden Zartgefühl und Sittlichkeit!

#### 32.

Zwar Frevler, tief im Herzensgrund verdorbene, Hat Hellas' Muse flammend uns gemalt; Auch Frauen, ked im Sinnenrausch erworbene, Die mit der Sünde trutiglich geprahlt! Doch anders mißt das Publikum Verstorbene, Als wen das Leben sonnig noch bestrahlt, — Und was Homer uns ungestraft berichtet, Das wird horrend, wenn Wilbrandt es gedichtet.

Selbst Schiller darf das Derbste sich erlauben: Er läßt der Räuber gottverworfnen Troß Der Nonnenschaar die Jungfernkränze rauben — Und feiernd senkt der Tadler sein Geschoß. Doch Maxen wird entrüstet man beschnauben In Dorf und Stadt, in Meierhof und Schloß; Denn längst erblich der größte aller Schwaben: Ich aber bin noch leider nicht begraben.

#### 34.

50 sei denn Maxens wachsende Verwilderung Aus Caktgefühl gedankenreich verkürzt!
50 süge fromm die Strophe sich der Milderung!
50 sei der Knoten knapper denn geschürzt!
Wohl hätt ich gern in farbenreicher Schilderung
Durch manches Beispiel seelenvoll gewürzt,
Euchbreit enthüllt, was dämmernd jeht umnebelt ist!

O Jammer, daß die Junge mir geknebelt ist!

#### 35.

Als Max Cenoren meuchlerisch verführt hatte, Durchstrich er höhnisch lachend sich das Haar. Was ehedem so mächtig ihn gerührt hatte, Schien jeht so schaal, so aller Würde bar! Dom Opferbrand, den Hedda ihm geschürt hatte, Verglomm das sehte fünschen am Altar: Der Tugend Hymne klang ihm wie Gedudel, — Und toll und toller sprang er in den Strudel.

Sein Studium, das sich reicher jett gestaltete, Zerfraß ihm vollends Glauben und Moral: Wer stets des Stoffes Rätsel nur entfaltete, Verliert so leicht den Pfad zum Ideal! Oft, wenn er im Secir Cotale waltete, Die Faust bewehrt mit blutbeträuftem Stahl, Beklomm den Geist ein schauervolles Brüten ihm, Und Mund und Wange zuckten und erglühten ihm . . .

37.

Herr Holm, des Sünders ehrenwerter Vater, That sich als Arzt bedeutungsvoll hervor: Er war der Frauen Helfer und Berater, Und prächtig stund sein Name jetzt im klor. Vertrauend, wie die Römerin zum Pater, Sah zu Herrn Holm die Damenwelt empor: Kein Sprößling drängte treischend sich ins Freie,— Es gab Herr Holm begrüßend ihm die Weihe.

38.

Auch als Chirurg gelang so manche Kur ihm, Aus der des Auhmes Corbeer ihm erblüht; Doch nie verschwamm in Zweiseln die Natur ihm: Klar war sein Geist und sonnig sein Gemüt. O Max, o folgtest fromm du auf der Spur ihm! Doch ach! von trübem klimmerschein umglüht, Gleichst du des Irrlichts schattenhafter klamme: Wie weit entrollt der Apfel doch vom Stamme!

... So sank mein Held, zu Amors stillem Harme, Tagtäglich tief und tiefer in den Sumpf. — Er schloß noch manches Mädchen in die Arme, Er brach noch manche Blume im Triumph; Die Zofe bald, die jugendfrische, warme, Mit rundem Knie und blütenweißem Strumpf, Und bald die Herrin, feurig und pikant: Er fragte nicht nach Namen oder Stand!

40.

Denn Sundewald, die Königin der Meere, Ist reich an Herzen, elsenhaft und schwach; Sie setzen gar zu schüchtern sich zur Wehre! Du siegst beim ersten zartgehauchten Uch! Es folgt der Stein dem Weltgesetz der Schwere, Es ruft der Wind die Wellenschäume wach: Doch sichrer noch, als Schwere selbst und Brise, Bewirkt die Sehnsucht logisch hier die Krise.

41.

... Es stieg der Cenz gesegnet aus den feldern; — Der Sommer kam, die Ernte war gediehn; — Es kam der Herbst; in laubentblösten Wäldern Begann der Sturm den Glockenstrang zu ziehn: Da reiste Max mit reichgemessen Geldern Auf blanker Schiene sausend nach Berlin, Und nahm Cogis im Haus der Wittwe Reisig, Am alten Markt, Brigittenstraße dreisig. —

Hier fuhr er fort, zu schaffen und zu ringen Mit frischer, kühner, ungebeugter Kraft, Um Thor für Thor erstürmend zu bezwingen Im Labyrinth der goldnen Wissenschaft. Doch hielt ihn stets mit straffgezognen Schlingen Die Sünde zäh und schlangengleich in Haft: Ja, mit dem regren kleiße schien bei Maxen Die Kreude auch am Minnespiel zu wachsen.

### 43.

So bot zunächst frau Reißigs kleine Nähterin Dem Schmetterling den pfirsichweichen Mund; Dann kam Chalias lächelnde Vertreterin, Die dralle Lina, rosenrot und rund; Dann kam . . . — Errötend leg ich jeht die feder hin: Denn, in der Chat, die Sache wird zu bunt! Auch schwur ich, fromm das Weitre zu beschatten; Nur Eine müßt ihr duldend noch gestatten.

### 44.

Die Cette wars der wechselvollen Liste, Ein Wesen, reich an Reizen und Verstand; Sie trug ums Haar, ums üppig aufgehiste, Der klarsten Perlen sonnenhelles Band; Und wer den Schmelz der Unschuld nicht vermiste, Der küste gern bewundernd ihr die Hand: Doch ach! vom Standpunkt sittenreiner Weiblichkeit Litt Laura stark an heikler Unbeschreiblichkeit.

Don Purpur strahlte prunkend ihr die Wohnung; Und dieser traute, goldbeladne Herd... ... Wie sag ichs nur mit angemessner Schonung, Da mein Gefühl der Schrossheit sich erwehrt...? ... Er war der schönen Caura zur... zur Belohnung... Jür Gunst und Neigung liebevoll bescheert... Denn reich vergalt mit tausendsacher Gabe Frih Wodenstein, der ritterliche Knabe.

46.

fritz, unsres Benno gleichgesinnter Bruder, War ein verdorbner, seelenloser Cropf. Wie Stroh entglomm in giergeschürter Glut er, Leicht stieg die Lust betäubend ihm zu Kopf. Geprellt, geriet in grenzenlose Wut er, Die Hölle packte schüttelnd ihn am Schopf: Dann lag er tückisch lauernd auf der Wache Und sann verhetzt und sieberkrank auf Rache.

47.

Ju dieses Aitters auserkornem Sterne Hob Max die trunknen Blicke nun empor. Nicht lange blieb er blinzelnd in der ferne, Nein, sturmgeschwind und praktisch drang er vor. Der Jüngling warb, und Caura gab so gerne, Und mit der Cäuschung dunkelgrauem flor Umwand das schnöde, psiichtvergessne Mädel Dem guten frit den hochgebornen Schädel.

Ihr ahnt bereits die tragischen Conssicte, Mit denen Moira blutig uns bedroht; Ihr seht das Netz, das maschenreich gestrickte, Und träumt bereits von Untergang und Cod. Nur langsam! Was mein Dichtergeist erblickte, Was mir Apoll im Götterkelche bot, — Ich spend es gern zum wonnevollen Schmause: Doch zwingt zuvor die Muse mich zur Pause.



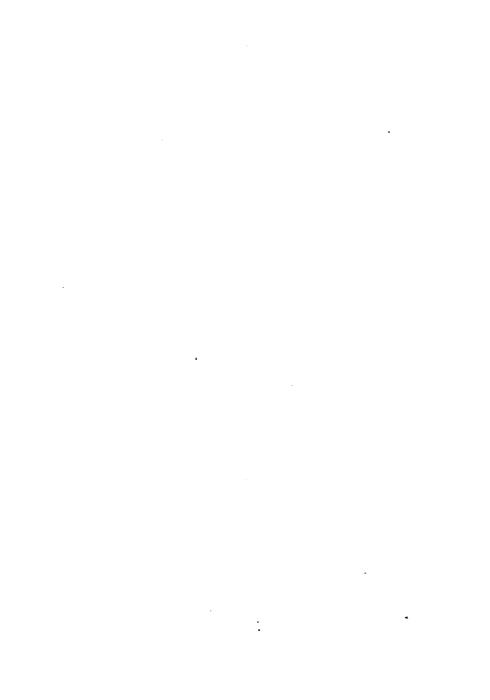

# Vierter Gesang.

Die neue Gouvernante.



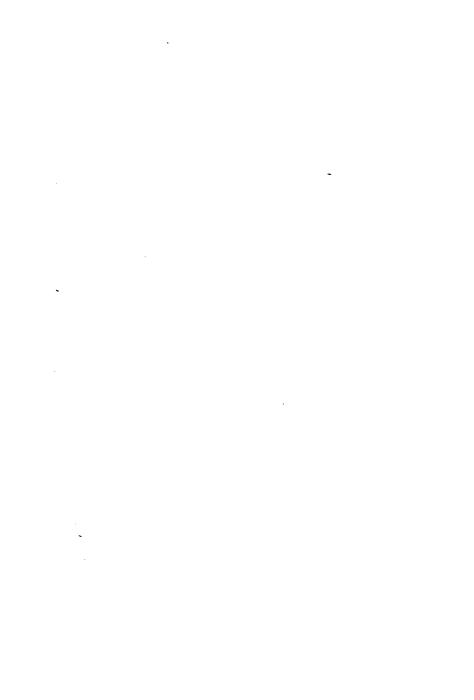



## Vierter Besang.

Į.

ort ist er, der mein Himmelreich hienieden war!— Uch, läg ich tief im Göteburger Golf! Das Camm, das hier so glücklich und zufrieden war, Du hasts verscheucht, du ungestümer Wolf! So sprach, als Max von Björneborg geschieden war, Ulrike dumpf und gramgebeugt zu Rolf, Und rang in bittrem Wehgefühl die Hände, Und setzte sich ans fensterbrett, und siennte.

2.

Wie anders fand die wundernette Blonde, Wie anders fand sich Hedda ins Geschick! Als ob noch Amor lächelnd sie besonnte, Warf sie die Cocken lustig zum Genick. Max liebte sie; er schrieb, so oft er konnte! Kein Vorgefühl umflorte ihr den Blick! Sie war zu fromm, zu freudig für die Klage, And treulich hoffend zählte sie die Cage.

Doch bald entspann sich trüber und gefährlicher Der schnöden Schickung ränkevolles Spiel. Die Briefe kamen seltner stets und spärlicher, Und kühler schien ihr abgemessner Stil. Ein Nebeldunst, ein düstrer, unerklärlicher, Umsloß des Jünglings spizgeschnittnen Kiel, Und trauernd las das Mägdlein seiner Sendungen Gezierte, kalte, abgedroschne Wendungen.

4

Gemach begann das Rosenkind zu ahnen, Daß selbst die Liebe slüchtig nur verknüpft; Daß auf des Leichtsinns nachtverhangnen Bahnen Ihr teurer Max für ewig ihr entschlüpft . . . Sie war zu stolz, zu betteln und zu mahnen: Ihr armes Herz, das hossend einst gehüpft, Begrub sich stumm in Seelenqual und Not, Und insgeheim ersehnte sie den Cod.

5.

Unch Ingemann, den Weltgesetwerehrer, Dergaß des Sünders ruheloser Geist. Es ward der biedre, hochbegabte Cehrer Mit vier Episteln schmählich abgespeist. Max fand die Cast fataler stets und schwerer, Und eh der Mond zum achtenmal gekreist, War mit dem Haus des Brävsten aller Braven Der Schreibverkehr für immer eingeschlafen.

Nun hatte sich Ulrike, die Entkinderte, Mit Wollust auf die Blumenzucht gelegt, Und, weil es just ihr Seelenweh verminderte, Manch schönes Beet mit Immergrün umhegt. Sie sprach: "Das mir am Busen überwinterte, Das Reis entwich, das liebend ich gepstegt: So sollen denn die Kelche in den Beetchen kür meinen Max versöhnend mich entschädgen!"

7.

Ihr Garten stieß gen Westen an die Mauer, Die Ingemanns Getreideschatz umschloß. Verlockend bot die Wand sich dem Beschauer, Der gern in Skizzen sudelnd sich ergoß . . . Die Blumenzüchtrin prüfte sie genauer, Bis jach ein Blitz ihr durch die Seele schoß: "Da wüßt ich ja für Epheu oder Winden Kein angenehmres Plätzchen mir zu sinden!"

8.

Gedacht, getan! mit aufgespannten Segeln Sticht sie sofort piratengleich in See. — Sie naht mit Klammern, Eisendraht und Nägeln, Und läuft und springt, elastisch wie ein Reh. Sie eilt, geschickt das Cattenwerk zu regeln, — Und leuchtend aus den Kapseln der Idee Entpuppt sich die Verwirklichung der Vorstellung In zierlich pyramidischer Emporstellung.

Bald schlängeln sich die dichtverworrnen Aanken Mit hundert Armen kosend ums Gerüst; Die blauen Kelche öffnen sich und schwanken, Dom Hauch des Eurus buhlerisch geküst; Und Aika preist den Schöpfer in Gedanken, Der ihrer Sehnsucht schmachtendes Gelüst Durch dieser Blumen gnadenreiche Huld, Wenn nicht gestillt, doch freundlich eingelusst.

## 10.

Und als des Sommers wolkenlose Hitze Die blauen Blumen röstend schier versengt: Da greift sie keck zur zinngegossen Spritze, Die sonst am Schrein im Schlafgemache hängt. Im Naß der Butte sättigt sie die Spitze, Und spritzt und kühlt und träufelt und besprengt, Und Strahl um Strahl in hageldichtem Schauer Entsendet sie der weißgetünchten Mauer.

## U.

"Horch, liebes Weib! Der himmel sei gesegnet!" Spricht Ingemann, vom Sprudelton erquickt; "Das that uns not! Juchheirassah! Es regnet! Ich bin vor Glut und Dürre fast erstickt!" Doch Childa tritt zum fenster und entgegnet, Indessen sie zur himmelsdecke blickt:
"Ich seh noch nichts...; doch sonderbar, auf Ehre, Das klingt gengu, als obs der Regen wäre!"

Was kann das sein? Schön Heddchen wird gerusen; Herr Erich spricht: "Was braust so, liebes Kind? Nein, höre nur! Das gießt ja wie mit Kusen! Das klatscht und patscht, der Welle gleich im Wind!" Und Hedda eilt die steingehaunen Stusen Zum Hof hinab, — und vogelstuggeschwind folgt sie dem Klang, der plätschernd sich erneut, Und Schlag auf Schlag die Scheunenwand bestreut.

## 13.

Rasch tritt sie ein, und slüchtig auf der Ceiter Klimmt sie zum kleinen Cukenloch empor, — Und sieht Ulriken stillvergnügt und heiter Dor ihrer Winden quellbenehtem klor: Aufschürzend hält ein Gürtel ihr die Kleider, Verwegen lugt ihr Unterrock hervor . . . Schlank sieht sie da und hager wie die köhre; — Und rastlos speit die blankpolirte Röhre.

## 14.

Schon löst der Kalk in breitgerissen Splittern Sich weich und mehlich bröckelnd von der Wand, Und stets zu stärkern Strudel-Ungewittern Hebt Aika kühn die zinnbewehrte Hand. Noch immer scheint die Wasse nicht zu zittern, Noch immer hält die Wassernymphe Stand, Und von des Abhangs grasbewachsner kläche Entrieseln hundert lehmgeschwollne Bäche.

Schön Heddchen siehts, und schleunig von den Sprossen Steigt sie hinab zum hartgestampsten Grund. — Als sei sie selbst bekübelt und begossen, Derschließt Verblüfftheit bleiern ihr den Mund. So wütend ward Cutetia nicht beschossen Uns unser Mörser höllengleichem Schlund, Als durch Ulrikens fortgesettes keuer Des Vorschulmeisters hellgestrichne Scheuer!

16.

Sie eilt ins Haus, den Casus zu vermelden, Und atemlos erstattet sie Vericht. Derwundert hörts der Cehrer unsres Helden, Und flammig steigts der Mutter ins Gesicht. Gell fängt sie an zu schimpfen und schelten, Ihr Auge sprüht in unheilschwangrem Licht; Sie stemmt die Fäuste trotig in die Hüfte, Und keuchend pfeist ihr Odem durch die Lüfte.

17.

Dann sliegt sie wild und stürmisch nach der Tenne, Und klimmt zur Euke, rachedurstbelebt; Breit schwabbelt, was ich schüchtern nicht benenne, Die Ceiter kracht, der Balkenbau erbebt. Sie krallt sich sest mit angestraffter Senne, Wie Epheu, der am Burggemäuer klebt, Und wettert dann mit gräßlichem Geschnatter hin: "Ei sieh! Das platscht ja herrlich, Frau Gevatterin!"

Ulrike hebt die himmelblauen Augen, Um dann gerührt zum steingefügten Aund Ein "Gott zum Gruß, Frau Nachbarin!" zu hauchen; "Wie gehts? Wie stehts? Ist Ingemann gesund?" Dann läßt sie neu die Riesenröhre saugen; "Ach Gott, man geht vor Hitze fast zu Grund! Die Blümchen hängen trauernd schon die Köpschen; Da spend ich denn zu Zeiten so ein Tröpschen..."

19.

"Halt!" freischt Frau Thilda, "fort mit Eurer Sprike! Kamt Ihr total um Einsicht und Verstand? Da schlagt doch gleich...! Wer lehrt Euch solche Wike? Ist Euch das Hirn zu Kohlenstaub verbrannt? Was saselt Ihr von Kühlung mir und Hike Und ruinirt mir hinterrücks die Wand? Für Eurer Vosheit scheußliche Vetätigung Erheb ich dringend Unspruch auf Entschädigung!"

20.

Ulrike hörts und ordnet sich erschrocken Mit scheuer Hand das quergezogne Kleid. Der Utem scheint im Busen ihr zu stocken, Die Zunge zuckt, die Rüstern werden weit... Dann aber fängt sie giftig an zu bocken; Wild stampst sie auf und schüttelt sich und schreit: "Den Winden ist das Wasser doch von Röten, Du dümmste aller unverschämten Kröten!"

"Was?" brüllt frau Thilda, "schimpfen will die Pute? So'n Hutzelweib! So'n hochgestochnes Cier! Na, warte nur! Dir stopf ich schon die Schnute! Du Jammerwurm! Du trocknes Cöschpapier! 'S is knollig! Erst klystiert sie mir die Zude, Und dann beschimpft und malträtiert sie mir! So'n Wesen ohne Hinterteil und Brüste! So'n kinderloses, wackliges Gerüste!"

### 22.

O scharfe Bosheit, schneidig wie die Scheere! O Spott, von Kränkung tausendsach umschnaubt! Du knickst Ulrikens Zartgefühl und Ehre; Du hast die letzte kassung ihr geraubt! Und wutgeschüttelt richtet sie die Wehre Uuf Childas breites, hohnumglühtes Haupt, Und spritt—wer geht verdammend ins Gerichthier?—Die ganze Cadung sudelnd ins Gesicht ihr.

#### 23.

Ein greller Schrei durchzittert das Gemäuer; Caut polterts auf; der Tennengrund erdröhnt. Erschrocken stürzt Herr Erich nach der Scheuer, Wo ihm ein Wimmern dumpf entgegen tönt. Da liegt sein Weib, so herzig einst, so teuer, Mit Blut bedeckt, und röchelt noch und stöhnt. Blaß liegt sie da, und schmählich zeigt die Reine Dem Tageslicht die wundgeschundnen Beine.

Bald sind die Nachbarn massenhaft zur Stelle, Und machen sich die Liebesdienste wett. Man trägt das Weib zur sturmgeschützten Schwelle, Und legt sie sanst aufs linnenweiche Bett. Der Jansen holt ihr Wasser von der Quelle, Die Grete salbt die Schenkel ihr mit zett; Frau Jürgens hält ihr Essig an die Nase, Und zum Barbier läuft Ulfa, ihre Base.

25.

Wohl goß der Bader Balsam in die Wunden; Wohl sprach er, mild zu Ingemann gewandt: "Ich habe nichts von Knochenbruch gefunden, Und nur aus Vorsicht greif ich zum Verband." Wohl sah Herr Erich jubelnd sie gesunden, Bevor das zwölfte Morgenrot entschwand. Doch mit dem Weh, das heilend sich verkühlte, Wich nicht der Groll, der bohrend sie durchwühlte.

26.

Wild wuchs der Haß um Erichs schnucke Hütte Und um Agenors zinnenreiches Schloß. Er wuchs um Rikas reifbeschlagne Bütte, Und um das Mahl, das nörgelnd sie genoß. Als ob ein Gott mit Resseln ihn verschütte, Erstarb der Freundschaft wonnesamer Sproß. Die Weiber keisten, schrien und maledeiten sich, Und selbst die Männer spannten und entzweiten sich.

So kam es, daß der pflichtvergeßne Bengel fern in Germaniens skädtereicher flur Don Nordlands mildem, blondgelocktem Engel Durch Rika keine Silbe mehr erfuhr. Entrüstet schwieg ihr schriftgewandter Stengel Don Ingemann, dem Freunde der Natur, Dom kraftgeschwellten Biederweib Mathilde Und von der Cochter wunderholdem Bilde.

28.

Doch wenn auch Max in bübischer Verblendung Don unsrem Liebling fürder nichts erfährt, So heischt des Sängers gottgeweihte Sendung, Daß er auch Heddas Schicksal euch erklärt. Vernehmt der Dinge unverhoffte Wendung, Wie sie die Muse lächelnd mich gelehrt! Vernehmt, wie Heddas Leben sich gestaltete, Seit Max des Frevels Schandpanier entsaltete.

29.

Es war am Tag, der rasselnd auf der Schiene Den Jüngling nach der Riesenstadt geführt. Dicht schnob der Schnee vom Himmelsbaldachine; Hell glomm die Glut, vom Biederweib geschürt... Da trat mit ernster, gramverhangner Miene, Im Bausch des Busens namenlos gerührt, Der Dorfschulmeister trippelnd zur Erzeugten, Und also sprach der Edle zur Gebeugten:

"Mein teures Kind! Ein graugewohner Schleier Umfängt das Herz und trübt die Seele dir. Du fliehst der Tänze jugendfrohe feier; Du scheust der Bänder jugendfrohe Zier. Ja selbst das goldne Saitenspiel der Leier, Es trauert stumm am Wandgesimse hier, — Und schwerzlich durch das Einerlei der Tage Klingt deiner Schwermut ungesprochne Klage.

31.

"Ich forsche nicht, was, rätselhaft entglommen, Mit blassem Qualm die Wangen dir gebleicht; Was tränenschwer den frieden dir genommen, Was Tag und Nacht bedräuend dich umschleicht. Nur ahnen kann ich, sorgenvoll beklommen, Was Heddas Lippe bangend mir verschweigt: Doch ob du scheu mein Vaterherz vermeidest: Eins ist gewiß, mein Herzenskind: Du leidest!

32.

"So höre denn, was prüfend wir beschlossen, Um dich dem Crübsinn rettend zu entziehn! Ju lange schon bekümmert und verdrossen Hockt mir mein Heddchen müßig am Kamin! Ju schläfrig sind die Monde dir verstossen; Ju farblos ist das Ceben dir gediehn! Du darsst am Herde länger nicht verweilen: Du mußt hinaus! Die Fremde wird dich heilen.

٦

33.

"Du sprichst französisch, englisch und germanischen Wuckst der Zither wonnesamen Laut; Auch zoologisch, chemisch und botanisch Ward dein Gemüt befruchtet und bebaut. Was du gelernt, verknüpste sich organisch; Du mengtest nicht die Rüben mit dem Kraut: Kurzum, ich geb dirs schriftlich aufs Papier hin Du eignest dich vortrefslich zur Erzieh'rin!

34.

"Beh hin, mein Schat, und rüste dich zur Reise: Was du bedarst, liegt lange schon bereit. Wenn morgen früh vom nachtgefrornen Eise Der goldne Strahl den Brunnenrand befreit; Wenn lärmend rings nach altgewohnter Weise Der Kinder Schaar im Schulgehöfte schreit: Dann rollt des Nachbars Wagen vor die Chüre, Der sügelschnell zum hafen dich entführe.

35.

"Die Mutter wird das Weitre dir erklären... Dein Ziel, o Kind, ist Preußen, ist Berlin. Du sollst der Gräfin flenneberg von Zähren Das hochgeborne Töchterlein erziehn. Erwäge nur die fülle dieser Ehren! Wenn je ein Coos begehrenswert erschien, 50 ist es deins! In glanzerfüllten Räumen Wird Hedda bald ihr Seelenweh verträumen!"

Er sprichts, und küßt bedächtig ihr die Wange, Und wandelt ernst und schweigend durchs Gemach. Bleich steht die Maid, gedankenschwer und bange: Neu wird der Kampf im Ciljenhügel wach. Ihr Busen schwillt in wehmutsvollem Drange, Elegisch bebt ihr grambeschwingtes Uch, Und schmachtend, wie Bellinis Cantilene, Entrollt verklärt und perlend ihr die Träne.

37.

Doch rasch gefaßt, gebietet sie dem Harme Und trocknet slugs die Zähren vom Gesicht: Um Erichs Nacken kettet sie die Arme, Und küßt ihn fromm, und lächelt dann, und spricht: "Zwar nach der Weltstadt sieberhastem Schwarme Gelüstets meine Mädchenseele nicht: Doch wie du willst! Entsesse oder binde: Ich weiß, du meinst es wohl mit deinem Kinde!"

38.

Mit Lein und Kleidern reichlich ausgestattet, Die Wollfapuse zierlich überm Ohr, Im weichen Mantel sorgsam eingewattet, Zog Hedda früh durchs elterliche Cor. Kaum schien von Weh die Stirne mehr beschattet, Und durch des Schleiers dunkelgrünen flor Erglänzten hell die himmelblauen Sterne: So suhr mein Heddchen sausend in die ferne.

Wie reihten wechselnd Thäler sich und Hügel, Und weite kluren, grenzenlos und frei! Wie slog die Zeit auf sturmgeschwindem klügel Un Heddas Auge bilderreich vorbei! Die Pferde knirschten wiehernd in die Zügel, Gell klang der Krähe winterlicher Schrei, Und lustig klappernd wälzten sich die Speichen: Aur Hedda sak in ahnungsvollem Schweigen.

40.

Schon schien der Rosse Altem zu ermüden, Der keuchend übers Verggelände schnob; Schon sank die Nacht: als wimmelnd sich im Süde Der Seestadt grauer Maskenwald erhob. Und wie des Hüfthorns Jubelklang den Rüden, Wenn längst die erste Jagdbegier zerstob, Die Lust erneut am Siegesknall der Vüchse: So stählt des Tieles Nähe jeht die Füchse.

41.

Das Mägdlein, das des Schlummers holder Cabe Seit zehn Minuten reisematt gefröhnt, — Und dein geträumt, du seelenloser Knabe, Der du ihr Herz so schurfengleich gehöhnt, — Sie schreckt, wie schier verdreisacht das Getrabe Der Rosse jeht am Kieselwege dröhnt, Dom Sih empor und beugt sich aus dem Wagen, Um Jansen nach der Hasenstadt zu fragen.

Der Nachbar weist ihr schweigend mit der Linken Der Häusermasse nebelgraues Vild, Wo hell die ersten Abendlichter blinken, So fremd, — und doch so heimatlich und mild! Und Hedda läst das Engelsköpschen sinken; Hoch klopst ihr Herz, die Pulse sliegen wild; Von neuem scheint die Jukunst zu erblassen: Wie fühlt sich Hedda einsam und verlassen!

43.

Nun gehts im flug den sichtenhang hinunter, Quer durch des Blachfelds stoppekreichen Grund. Der Nachbar knallt, und kreuzsidel und munter Tönt ihm ein Lied vom lustgeschwellten Mund. Es wogt das Leben lauter schon und bunter; Im Mondlicht grüßt der wimpekreiche Sund; Die Schiffer schrein in tausendsachem Chore; Und donnernd rollt der Wagen durch die Tore.

44.

Der Morgen kam, der Hafen ward entriegelt; Klar war die Luft, die schönste Brise pfiff: Da nahte Jansen, strahlend und geschniegelt, Und brachte Heddchen väterlich zu Schiff. Schwarz quoll der Dampf, das Schickfal war besiegelt: Und als das Rad ins Schaumgebrande griff, Da schien mit Jansens treugemeintem Winken Die ganze Welt in Trümmer ihr zu sinken.

Denus Urania.

Ceicht ging die Fahrt durch lichtbeglänzte Wogen; Gewaltig strudelnd brausten sie einher.
Don tausend Möwen jubelnd überslogen,
Wie warst du stolz, du göttergleiches Meer!
Das Mädchen stand aufs Gatterwerk gebogen;
Noch war ihr Blick von Scheidethränen schwer:
Doch frisch umtollt von kraftgeschwollnen Winden,
Begann ihr Weh zu schwelzen und zu schwinden...

46.

Die Gräfin Ida flenneberg von Zähren War Preußens reinste, sittenstrengste frau. Sie hielt der Kirche Machtgebot in Ehren; Der Sahung Text befolgte sie genau. Das Erdendasein würdig zu verklären, Und mitzubaun am segensreichen Zau, Um Zau des Lichts, der Wahrheit und des Lebens: Das nannte sie die Ziele ihres Strebens.

47.

Sie ging des Sonntags zweimal in den Tempel, Und lauschte fromm dem gottgeweihten Wort. Sie nahm sich Josephs Tugend zum Exempel, Und warf den Weltsinn völlig über Bord. Sie trug der Kindschaft glanzumslossnen Stempel; Die Bibel war ihr auserkorner Hort, Und neben Sirach, Lukas und Tobias Citirte sie die Klagen Jeremias.

Die Gräfin saß auf dunkler Ottomane, Als just die elste Morgenstunde schlug. Sie schlürfte keusch die frischgequirlte Sahne, Und blickte ernst ins aufgeschlagne Buch. Sanst schaukelnd, wie die Wassersei im Kahne, Folgt sie der Predigt wechselvollem Zug, Und läßt der Seele zartgewohne Lippen So recht gemach am Lebenskelche nippen.

49.

Da meldet Jean: "Die neue Gouvernante!" Und Hedda zeigt sich schüchtern im Portal. Errötend neigt das Mädchen sich vom Cande: Zu mächtig wirkt der prunkerfüllte Saal. Daheim an Schwedens dorfbesätem Strande War alles schlicht und bürgerlich und kahl — Doch hier, wie troff die Pracht von allen Wänden! Es war ein Glanz, um Götter selbst zu blenden!

50.

Die Gräfin sett den Klemmer auf die Zinke, Und reckt die Kehle schlängelnd wie ein Schwan; Und mit der Hoheit abgemessnem Winke Bedeutet sie der Jungfrau, sich zu nahn. Blickschnüffelnd durch ihr Augenglasgeblinke fühlt sie der Maid moralisch auf den Zahn, Und slüstert dann verröckelnd im Diskante: "Sie also sind die neue Gouvernante!"



Sie hauchts und greift bedächtig nach der Schelle, Und schwingt das Glöckhen, silbergrau gelackt. Mild lächelnd tritt der Diener auf die Schwelle, Der sanste Jean, cypressengrün befrackt. "Man hole slugs Deborah mir zur Stelle!" Gebeut sie streng mit würdevollem Cakt; Und Jean entweicht auf windbeschlagnen Sohlen, Um die Verlangte slügelschnell zu holen.

52.

Don neuem trifft aus glasgeschliffnem Aunde Der Gräsin Blick die angsterfüllte Maid. Kein Wort entsleußt dem sestgekniffnen Munde, Der sonst so fromm, so sprudelnd benedeit. So schleicht Sekunde zögernd um Sekunde, Und Hedda steht in stillverhaltnem Leid, Und nestelt bang am pelzverbrämten Jäckhen, Und röter glühn und röter ihr die Bäckhen.

53.

Da klingt ein gelles, ungezognes Greinen Dom Corridor erschütternd ins Gemach. Deborah stampst und strampelt mit den Beinen, Und hält den Diener trutiglich im Schach. Dergeblich naht er schmeichelnd sich der Kleinen: Aur wilder wird ihr Wutgewinsel wach; Und sinstrer furcht die frönimste aller Frauen Doll Mutterschmerz die gramumzognen Brauen.

"Deborah!" ruft sie schneidig nach der Pforte; "Komm rasch herein! Was soll die Zerrerei?" Doch ungehört verhallen ihre Worte; Das schnöde Kind verdoppelt sein Geschrei. Erst als sie Honig, Mandelbrot und Torte, Und Obst verheißt, und zuckersüßen Brei, Verstummt gemach das Zorngebrüll der Kreischenden Und leise schmollend wandelt sie zur Heischenden.

55.

Die Gräfin streicht beschwichtend ihr die Cocken, Und tilgt den letzten, halbverklungnen Groll. Sie stopft dem Ciebling auserlesne Brocken Ins zarte Mündchen, rosenrot und voll. Schön Heddchen steht auf glutgewohnen Socken; Sie schwankt, und fragt sich zweiselnd, was sie soll; Erwartend starrt ihr Auge nach den Dielen, Um schüchtern dann aufs Canapé zu schielen.

56.

Da tönts von Stiefeln draußen am Portale; Die Klinke springt, gewaltig stürmts herein: Zween Männer nahn dem sammtverhangnen Saale; Sie treten keck und ungemeldet ein; Der Eine schlank, der Esche gleich im Cale, Der Andre stramm und stroßend wie ein Schwein; Vertraut und herzlich klingen ihre Grüße,— Und jauchzend springt Deborah auf die Küße.

"Hei, Onkel Benno!" jubelt sie vermessen; "Hei, Onkel fritz! Juchheirassah, juchhei! Ihr habt mir doch die Peitsche nicht vergessen? Da ist sie! Rollt den Sessel mir herbei! Gleich geht es los! Aur eilig aufgesessen! Du bist das Pferd! Doch nein! Ich brauche zwei! Holt dort das fräulein! Spannt sie an die Schnur! Komm, Fräulein, komm! Ein Viertelstündchen nur!"

58.

Die Gräfin Ida klenneberg von Zähren Begrüßt der Brüder hochgebornes Paar; Dann sucht sie sanft dem Töchterlein zu wehren, Und macht ihm streng die Taktgesetze klar. — Doch Benno scheint sich schmunzelnd zu verklären: Er sieht der Schwedin wellenreiches Haar, Der Wangen Glut, der Stirne mildes Licht: Und fragend blickt er Iden ins Gesicht.

59.

"Das fräulein ist die neue Gouvernante!" Versett die Gräsin würdig und bestimmt; Und tief verbeugt sich Benno, der Galante, Indes die Maid verschämter noch entglimmt. O daß ein Gott nach Preußen sie verbannte, Wo formelzwang den Utem ihr benimmt! Wie frei erhob die Seele sich in Schweden! O Björneborg, du glanzumssosses Eden!

Von neuem tönt melodisch jetzt die Schelle, — Das milde Glöckchen, silbergrau gelackt; Von neuem tritt der Diener auf die Schwelle, Der sanste Jean, cypressengrün befrackt. Und wie des Kidrons tränentrübe Welle Vom schroffen Gipfel, zinkenreich gezackt, — So rauscht ihr Wort in plätscherndem Gewimmer: "Jean! führen Sie das Fräulein auf ihr Zimmer!"

61.

So war nun Hedda Ingemann im Hafen, Den ihr Papa so reizend ihr gemalt, — Im Prachtpalast der hochgebornen Grafen, Don Idas Milde sonnengleich bestrahlt! Ihr war vergönnt, im Daunenbett zu schlafen, Und pünktlich ward die Gage ihr bezahlt . . . Die Monde slohn im buntgeschlungnen Reigen: Wie . . . ? hosst mein Lied im Weitren euch zu zeigen!



Fünfter Gefang.

Im Berliner Tiergarten.



e e e e e

Fünfter Gefang.

Im Berliner Ciergarten.



• •



## fünfter Gesang.

Į.

edenkt ihr noch der duftumwohnen Stunde, Da lächelnd, wie ein Kind im Paradies, Mit Benno, Graf zu Wodenstein, im Bunde, frau Hanna Knöpkens Dichterträume pries? Indeß mit frischem, trotzeschwelltem Munde Irene stolz die frechheit ihm verwies? Denkt ihr der Glut, die lodernd sich entschlängelte, Und Bennos Busen buhlerisch durchbengelte?

2.

"Sie haben Recht, Sie Aätselkunsterprobter!"
50 klang Irenens slügelschnelles Wort...
"Hans Hellborn ist seit gestein mein Verlobter,
Hans Hellborn heißt mein auserkorner Hort!"
... Indeß, ein Graf, ein liebeswehdurchtobter,
Wirft nicht so leicht die Hossnung über Bord...
"Mein wird sie doch!" So schwur sich der Entzündete,
Wie Canto II des Breitern schon verkündete.

Dier Wochen sah Germaniens Metropole Seit jenem Tag gedankenschnell entfliehn; Es naht der Herbst auf buntbeschwingter Sohle; Elf Monde schon weilt Heddchen in Berlin. Elf Monde schon versengend gleich der Kohle Drückt Idas Gunst, die leuchtend sie beschien, Die knospenfrische, liljenweise Brust ihr, Und knickt des Lebens abgestorbene Lust ihr.

4

Sie war so sanft, die dogmenschwangre Gnädige! Kein rauhes Wort entweihte ihr Gemüt! Sie war, was ich ihr schriftlich hier bestätige, Don Menschenliebe regelrecht erglüht. Doch daß ich ganz der Wahrheit mich entledige: Die Junken, die so himmlisch ihr entsprüht, Verdumpsten rings mit gistbeklommner Schwere, Dem Phosphor gleich, die lautre Utmosphäre.

5.

Nie siel aus Jdas frommgeknissen Lidern Ein warmer Blick ins grambefangne Herz; Da gabs kein heitres Lächeln zu erwidern, Da klang kein froher, ungezwungner Scherz. Doch Psalmen streng und fröstelnd zu zergliedern, Und mit der Tugend aufgetriebnem Erz Das ganze Dasein zehnsach zu umschienen: Das nannte sie dem Welterlöser dienen.

6

Herr Müller, der im Cultusministerium Als Rat sich manches Corbeerblatt errafft, Und für der wahren frömmigkeit Imperium Schon als Studiosus ruhelos geschafft; Herr Müller, der des Cugendsinns Kriterium Im Winseln sah, das knechtet und erschlafft, Herr Müller half, wie Zeugen mir berichten, Der Gräsin oft im Üben ihrer Pslichten.

7.

Er kam, wenn Idas gottvergesner Gatte Sich sern im Troß der Modewelt verlor, In schwarzem frack und blendender Kravatte, Und pochte sanst ans wohlbekannte Thor. Gottselig schmunzelnd krümmte sich der Glatte, Und las ihr keusch die Kirchenzeitung vor, Und küste dann in Christo ihr die Rechte, Und nannte sich den treusten ihrer Knechte.

8.

Oft blieb er, bis die schlummermüde Glocke Dom nahen Turm die Geisterstunde schlug: Dann griff er jäh und hastig nach dem Stocke, Und pfiff hinweg, der Canze gleich im flug.
... Wie schmachtend hing die aufgelöste Cocke Um ihres Busens kühngeschwungnen Bug...! Doch brünstig betend kniete die Verklärte, Wenn dann der Graf vom Zechgelage kehrte.

D Müller! Daß dein Zauber sie berückt hatte!... Zwar immer war sie tugendhaft und kalt: Doch wenn sie Müllers Bruderhand gedrückt hatte, Dann schien der letzte Seelenton verhallt. Sie glich, sobald sein Cächeln sie entzückt hatte, Dem Marmorbild an Wesen und Gestalt; Ihr Blick schien alles tödlich zu zerschneiden, Und Hedda hatte doppelt dann zu leiden.

## 10.

Unch durch Deborahs ungezognes Treiben Ward Heddchens Frieden mannigfach getrübt. Nie wird Upoll nach Würden euch beschreiben, Wie dieses Kind im Freveln sich geübt! Und wollte straff beim Kritzeln ich verbleiben, Vis neunzig Vogen schildernd ich betypt . . . Und wollt ich selbst mit Frenzel mich verbünden: Wir malten nicht die Hälfte ihrer Sünden!

## Ų.

Dergeblich führte Heddchen ihr die keder, Dergeblich ward die kibel ihr erklärt . . . Ihr Sinn war zäh, wie hartgesottnes Leder, Das jeder korm sich büffelhaft erwehrt. Tagtäglich schrie die Ungezogne Zeter, Tagtäglich ward ein Strampelkampf bescheert, Und wollte Hedda lächelnd sie begütigen, Empfing die Jungfran Püffe von der Wütigen.

Doch nicht genug, daß Idas düstre Tugend. Ihr wie ein Alp auf Geist und Seele lag; Daß Miß Deborahs ungeleckte Jugend Minütlich schnödre Scenen ihr versprach: Nein!... Ihrer Gunst Violenkränze suchend, Schlich Benno ihr, der Kraftgeschwollne, nach, Bis er Irenens Prachtgestalt erblickte, Die rasch mit festern Fesseln ihn umstrickte.

13.

Ja, eh ihm Hannas blondgelockte Nichte Im Garten von Charlottenburg erschien, Hing er an Heddas Engelsangesichte, Dem Zeus der Unschuld Sternenglanz verliehn; Das in des Nordlands nebelblassem Lichte So wunderhold, so morgenfrisch gediehn; Der weiche Wuchs, der Rosenschein der Wangen Hielt Monde lang die Seele ihm gefangen.

14.

Er warb mit allen Künsten der Verführung, Die je der Arglist Frevelsinn erfand; Jerstoß in Tränen qualbeklommner Rührung, Ergriff im Sturm die liljenweiße Hand; Schwur ihr des Brandes fortgesetzte Schürung, Verhieß der Sche zartgeslochtnes Band; Sprach von der Schre, Gräfin sich zu schreiben, Und drohte, sich im Notfall zu entleiben.

Doch würdevoll und mutig hielt die Kleine Dem Wüstling Stand, der lodernd sie beschnob. Zwar sonder Urgwohn glaubte ihm die Reine, Wenn er mit Schwüren listig sie umwob: Doch in des Busens frommverschloßnem Schreine, Don dem nur Gott den Cränenschleier hob, Glomm ihr ein Bild, das—was er auch verschuldete— Kein andres Bild im Heiligtume duldete . . .

16.

So angstbestürmt, so traurig und verlassen, kand sie ein Herz, das liebend sie verstand: Sie durste Lili schwesterlich umfassen, Die Gott, wie sie, ins Sklavenjoch gebannt. Wenn Crost und Hoffnung kläglich uns erblassen, Dann reicht uns kreundschaft rettend noch die Hand, Und wo verwaist Heroen selbst verzagen, Da läßt vereint das Schwerste sich ertragen.

17.

Miß Cili Berkley nannte sich die Holde, Die Heddas volles Mädchenherz gewann. Sie stand bei frau von Dingeldey im Solde, Wo mancher Cag ihr freudenlos verrann. Die frau vom Hause keiste stets und grollte, Und zu vertraut bezeugte sich der Mann; Und fritz, Hermine, Richard und Aurora Gemahnten stark im Wesen an Deborah.

Wenn schlafgewiegt nach eingenommner Suppe Herr Dingeldey sein Börsenspiel vergaß, Indes die heikle, nervenschwache Puppe Im Schaukelstuhl ein Schandromänchen las: Dann winkte Eili schweigend ihrer Truppe, Und führte sie ins hochgeschoßne Gras, Nach jenem noblen, baumbewachsnen Ziergarten, Der Göttern Park heißt, Bummlern aber Tiergarten.

## 19.

Hier hatte sie die Heldin unser Lieder Dor Monden schon am Erlenteich gesehn... Miß Lili grüßt; schön Heddchen grüßt sie wieder; Die Britin seufzt, und läckelnd bleibt sie stehn. Sympathisch pocht die Neigung ihr ans Mieder, — Sie fühlt des Katums Geisterstimme wehn; Und eh die Nacht den Sternendom entriegelt, Ist beider Bund bestätigt und besiegelt.

#### 20.

Seit so fortuna gütig sie vereinte, Ward nie ein goldner Nachmittag versäumt. Man sprach sich aus, man küßte sich und weinte, Und manch ein Traum ward wonnesam geträumt. Was sonst die Schickung neidisch ihr verneinte, — Hier schien der Schutt vom Cebenspfad geräumt; Hier konnte frei von aufgezwungnen Ketten Die Seele sich zur Schwesterseele retten.

Denus Urania.

September wars; die Blätter sielen leise, Wie sanster Zähren ungesprochnes Weh: Da saß das Paar nach altgewohnter Weise Im Zwiegespräch am spiegelglatten See . . . Die Schwäne zogen rudernd ihre Kreise, Hell glomm der Schwingen sleckenloser Schnee, — Und flüsternd sang im Schattenhain der Cinden Der Wind sein Lied vom Welken und Verschwinden.

22.

Die Kinder spielten drüben am Gehege, Wo sich der Pfad im Tannengrün verlor. Dereinsamt lag das Maschenwerk der Wege; Kaum schlug ein Caut ans eingelullte Ohr. Nie schien das All so schlummermatt und träge; Ja, selbst der Dögel stimmenreicher Chor Klang slüsternd nur durchs Dämmerlicht der Zweige, Als ob ein Schmerz den Weltenraum durchschleiche.

23.

Schön Heddchen sah gedankenvoll ins Grüne, Sanft an der Freundin Busentuch geschmiegt. Schon trat der Mond elegisch auf die Bühne, Ein blasses Wölkchen, flockenleicht gewiegt. O Sünder du vom Kieselstrand der Düne, Den hohler Schein so jammervoll besiegt, O könnte jett ihr Kächeln dich begrüßen, Du sänkest stumm und weinend ihr zu füßen.

"Ja!" spricht sie sanst mit halbverhaltnem Beben, "Er goß mir Gift ins wahnbefangne Blut! Doch Liebe duldet, Liebe sehrt vergeben: Kein Hohn erstickt der Opferstamme Glut! Sein bin ich, sein, im Code wie im Leben! Ihm gilt der Cränen ungestillte flut! Mir strahlt sein Bild in wolkenlosem Lichte, Und schleppten ihn die Henker zum Gerichte!"

25.

Gerührt umfing die Britin ihr die Rechte: "Komm, fasse dich, du engelgutes Kind! Vergiß den Bann der rätselhaften Mächte, Vergiß das Neth, das quälend dich umspinnt. Unlöslich scheint das Nebelgrau der Nächte, Das leicht beim ersten Morgenstrahl zerrinnt: So kann der Gottheit wunderbares Walten Auch dein Geschick entwirren und entsalten."

26.

"Nein!"scholls bewegt vom Rosenmund der Kleinen "Kein Zauber füllt die bodenlose Kluft! Wohl kehrt der Mai den abgestorbnen Hainen Mit junger Pracht und lenzgebornem Dust: Doch kein Gebet, kein sehnsuchtskrankes Weinen Erschließt der Liebe todtenstille Gruft. Des Trostes Balsam beutst du mir vergebens: Kein Gott erneut die Blüte mir des Lebens!

"Noch weißt du nicht, daß drüben am Canale Mein starrer Blick erst gestern ihn geschaut: Ein Mädchen, schlank, der Canne gleich im Cale, Don schwerer Seide engelschön umblaut, Ein Glanzgestirn von slammenhellem Strahle, Die schönste, reichste, wonnevollste Braut, — Sie schritt beglückt und lächelnd ihm zur Linken... Ich glaubte in den Boden zu versinken!"

28.

Miß Eili sucht die Freundin zu beschwichten; Da knarrt im Busch der kiesbestreute Pfad . . . Die Mädchen schaun verstohlen durch die fichten: Wie? Seh ich recht? Ein Liebespärchen naht! Ha! Blite, um den Frevler zu vernichten! Er ists, er ists, der lockre Apostat! Und Laura ists, die Lüderlichdurchtriebene! — So ruft bereits der Leser, der geriebene!

29.

Es schmerzt mich tief, die käden zu zerstören, Die Kunstgefühl so reizend sich verschlang . . . Es war pikant, den Jammerschrei zu hören, Der Heddas Busen gellend sich entrang . . . Doch sollte selbst Herr Frenzel sich empören, Der nie umsonst die Götterknute schwang, Ich wäre doch fürs Heucheln zu moralisch — Ich spräche: "Lein! Ihr täuscht euch colossalisch!"

Das Pärchen, das die strauchumwachsne Scene In engster Schmiegung wandelnd jett betritt, Weckt nicht der Schwedin leichtentquollne Träne, Die schon so oft zur Blumenwange glitt . . . Der Reim verräts: die Jungfrau heißt Irene, Und neben ihr, in knappgemeßnem Schritt, Ergeht sich Hans, der Musengottbeseelte, Den Knöpkens Nichte schwärmend sich erwählte.

31.

Hans Hellborn, der, wie Clio schon berichtet, Des seisten Benno Eisersucht erregt, Hat manches wackre Bühnenwerk gedichtet, Und auch der Epik Saitenspiel gepslegt. Bermania fühlt sich dringend ihm verpslichtet; Und wenn ihr Deutschlands Edelsteine wägt Und alles prüft, was seelenvoll und groß, So fällt auch er euch funkelnd in den Schooß.

32.

Wie lustig slaggt die kühngeschlungne Binde! Wie sprüht des Auges dunkeltiefer Brand! Er beut dem holden, vielbesungnen Kinde Den linken Arm, den zärtlich sie umspannt. Ein Stöcken, schwank, dem Rohre gleich im Winde, Pfeift tändelnd in der freigelassnen Hand; Brigantisch sitt sein düstrer Calabreser... Er ist Poet, verehrungswürdger Leser!

Die Mädchen sehn, vom Cannengrün geborgen, Das schlanke, stolze, königliche Paar . . . Miß Eili sucht voll Aeubegier zu horchen, Und Hedda streicht errötend sich das Haar. Uuch sie, auch sie, trot Mikgeschick und Sorgen, Ist nicht der regren Mitgesühle bar: Es schweigt der Schmerz, der malmend sie zerpreßte, Und lieblich lauschend lugt sie durch die Üste.

34.

Ich weiß nicht, ob im Überschwang der Wonne Der Jüngling heiß den Schwanenhals berührt; Ob er berauscht, wie Bacchus auf der Conne, Den runden Urm zum Lippenrand geführt; Ob er mit Rose, Morgenrot und Sonne Die Maid verglich, die liebend ihn gekürt; Ob er sie Schatz und Götterbild benannte; Ob sehnend gar ihr Jäckhen er umspannte.

35.

Aur Eines stellt die Muse nicht in Frage: Noch eh der dritte Augenblick versloß, Erschien ein düstres Doppelbild im Hage, Das Heddas Haupt mit Purpur übergoß. Der Eine schlank, von ritterlichem Schlage, Der Andre derb, titanisch, ein Coloß; Der Eine Fritz, der Weibertrugumsponnene; Der Andre Benno, Benno, der Entbronnene.

Sie treten frech dem Ciebespaar entgegen, Italiens frevlen Schandgesellen gleich, Die unverhofft die Straße dir verlegen, In dunkler Schlucht, auf moosbewachs'nem Steig. In Bennos Brust, welch ungestümes Regen! So zucht die Cippe aschenfahl und bleich, So schwellt das Blut die aufgedunsnen Udern, Wenn zwo Megären geifernd sich behadern.

37.

Ha, Eifersucht! Wen gährend sie durchsiedet, Den reißt es wisd und hirnzerwühlend fort! Was Vorsicht, Cakt und Sitte sonst gebietet, Er wirst es blind und jählings über Bord. Die Gift gebraut und Dolche sich geschmiedet, Die Crug ersann und gottverworfnen Mord, Die Leidenschaft, die Engel selbst verderbte — Sie wars, die Bennos Wangenglut entfärbte.

38.

Er wirft des Hasses zorngeschwollne Rede Dem Freund Irenens schäumend ins Gesicht; Er beut empört und zitternd ihm die fehde, Indes die faust den Knotenstock umslicht. Er, der umsonst den Blütenkelch ersiehte, Den Hans beglückt vom Rosenstrauche bricht, Er will der Wut zerschmetternd sich entledigen, Und für die Kränkung prügelnd sich entschädigen.

Irene gleicht der schreckergriffnen Nonne, Der bei der Beichte Belzebub erscheint: Starr steht sie da, entgeistigt zur Colonne, Und auch ihr Liebster zögert wie versteint. Dann aber, ernst und strafend, wie die Bonne Den Bengel, der die Hosen sich beschweint, Packt er der Brust cyclopenhafte Breite, Und schiebt den Wicht herkulisch auf die Seite.

40.

Graf Benno stürzt; und krachend mit dem Schädel Zermalmt er jach den dichtgestreuten Kies; — Sein Blut, so rein, so ahnenhell, so edel, Beneht der Haare wildverworrnes Bließ; Indeß verblüfft, mit eingezognem Wedel, Dem Pudel gleich, den peitschend man verstieß, Der schlanke Fritz das Jammerbild beschaut, Und schier gelähmt die Nägel sich zerkaut.

41.

Hans Hellborn wallt gelassen seine Pfade, Und sänftigt fromm die aufgeregte Maid. Doch Benno hebt vom warmentquollnen Bade Das düstre Haupt, und schüttelt sich und schreit: "Dir tränk ichs ein, sammt deiner Schmachtpoussade! Ihr seid versehmt, dem Untergang geweiht! Ja, troze nur, und zweisse nur und sache! Bis in den Cod versolgt euch meine Rache!"

Er rufts und schwingt sich keuchend auf die Beine, Und legt das Cuch sich stillend auf das Haupt: — Und Arm in Arm verschwinden sie am Raine, Von wilden Reden wetternd noch umschnaubt. Erschreckt zur Britin wendet sich die Kleine, Und preist das Grün, das schirmend sie umlaubt, Und spricht von Bennos zügellosem Wesen, Der einst auch sie zur klamme sich erlesen.

43.

"Und willst du Gunst und Liebe mir erzeigen," Raunt sie der Freundin schwesterlich ins Ohr, "So laß uns streng verhehlen und verschweigen, Was hier zu schaun der Zufall uns erkor. Die Gräsin ist so rätselhaft, so eigen, Und Benno braust so sprudelgleich empor... Sie würden nie vergessen und vergeben, Und doppelt trüb verströmte mir das Leben!"

44.

... Und tiefer lenkt der Sonnengott die Pferde, Und goldner grüßt und milder sein Geblink; Schon küßt der Chau die abgekühlte Erde; Zum Neste flüchten Drosselasine Herde, Und folgt der Hirder losgelassen Berde, Und folgt der Hirtin liebevollem Wink; Und still und ernst mit abgemessner Würde Geleitet man die Lämmer nach der Hürde.

Schon lag Deborah schlummernd in der Decke, Wo sie beglückt ihr fibelbuch vergaß, Indeß entstammt für kirchlich-lautre Zwecke Herr Müller bei der Auserkornen saß. Da schlich sich Hedda heimlich um die Ecke, Und setze sich ins Vorgemach und las... Das Schreiben kam aus Björneborgs Gesilden, — Ein Doppelgruß von Erich und Mathilden.

46.

"... Ja, Liebling!" schrieb der hochbegabte Lehrer, "Mein Vaterherz wird ruhelos gequält . . .

Stets drückt die Crennung dumpfer mich und schwerer; Jch bin von sinstrem Grübelsinn beseelt;

Das Leben geht verworrner mir und querer,
Weil Hedda mir, das Haideröschen, sehlt.
Mir schmeckt kein Mahl, kein Becher will mich laben:
Drum rund heraus: Jch muß dich wieder haben!"

47.

Und Hedda liests, und lächelnd zieht der Frieden Dersöhnend ihr und mildernd ins Gemüt...
Wenn Glück und Crost seit Monden dich gemieden, Wenn Dornen nur und Disteln dir geblüht:
Dann ist der Brust ein Himmel noch beschieden, Wo sanst der Stirne Fieberbrand verglüht:
Den fluch der Qual, die Liebe löscht ihn aus Im Mutterarm, im teuren Vaterhaus!

Zwölf Tage stöhnt das Mädchen noch im Joche, Und beugt sich stumm der kreuzerprobten fei: Dann aber schließt fortuna die Epoche, Und sprengt den Bann der eklen Sklaverei. Um Schluß der zweiten durchgelittnen Woche hebt Heddas Blick sich fessellos und frei: Gemach verschwimmt das häusermeer Berlins, Und strahlend winkt der Hafen ihr Stettins.

49.

So zieht sie hin, die fleckenlose, Reine Nach ihrer Heimat klippenreichem Strand, — Dem Priester gleich, der andachtsvoll im Haine Die flammen schürt zum gottgeweihten Brand. — O Göttin du im wolkenlosen Scheine! Du reichst verklärt und segnend ihr die Hand, Beschirmend, wie Umanden einst Citania, O Denus! Fromme! himmlische! Urania!



.  $\mathbf{x} = \mathbf{r}$ •

Sechster Gesang.

Die Meineidigen.



•



# Sechster Besang.

Į.

er Meineid ist ein zeitgemäßes Mittel, Das sich gewöhnlich wunderbar belohnt. Man schwört und schafft Vermögen sich und Titel; Man schwört und wird vom Untergang verschont. Der Zauernsohn im leingewohnen Kittel, Der Herrscher, der im Marmorsaale tront, — Sie schwören falsch um erbliche Belassungen, Um Scheuern, Kühe, Kronen und Verfassungen.

2.

In dieser West der stempesfreien Lüge Erscheints gewagt, ein Ehrenmann zu sein. Wenn ich den Gauner doppest nicht betrüge, Wird nie der Wohlstand friedlich mir gedeihn. Der Einzle ist ein Rad nur im Gefüge: Die Menschheit klemmt ihn sinnverwirrend ein, — Und sucht er frei zur Seite sie zu schieben, So wird er jach zertrümmert und zerrieben.

Wer glaubt noch an die abgestorbne Sage Don jenem ewig unbegriffnen Beist, Der, strahlend gleich dem auferstandnen Tage, Don Sonnenstrudeln tausendfach umkreist, Die Herzen wägt mit allgerechter Wage? . . . Dor dessen Blick der Nebeldunst zerreist, Dor dessen Hauch die Truggewebe schwinden, Wie Schnee im Lenz, wie Wolken vor den Winder

4.

Wer glaubt an Recht, an Tugend und Gewisser Fentgöttert siecht das staubgewordne 211; Welf liegt der Kranz, der Schleier ist zerschlissen. Das Licht verlosch, der Engel kam zu kall. Gemeinheit malt zur karce die Coulissen, Und spielt uns auf zum wirbeltollen Vall, Und commandirt mit angemaßter Schleife, — Und Alles duckt, — und tanzt nach ihrer Pfeise.

5.

O frit! O Benno! fluchbeladne Seelen! Ihr liegt mir dumpf und bleiern in der Haut! Ich soll der Welt im Rhythmenfluß erzählen, Was kaum der Prosa Straußenwanst verdaut. Ihr zwingt der Musen honigsüße Kehlen Zu schroffem Klang, zu gellgebrochnem Caut! Uch, nie beschrieben Heine oder Platen So niederträchtig-gottverworfne Caten!

Drum nicht gezürnt, ihr stiftbewehrten Richter, Wenn hier der Verse Farbenglanz verglimmt; Wenn allgemach dem zartgewohnen Dichter Der Linien freie Sicherheit verschwimmt! Zu traurig ist, zu schmählich das Gelichter, Das mir Upoll zum Thema hier bestimmt: Das Schöne glüht mit Sternen um die Wette: Wer Kehricht malt, nimmt Grau auf die Palette.

7.

... Als Benno bleich vom Boden sich erhoben, Und plump zum nächsten Droschkenplate schritt, Begann die Wut ihn schüttelnd zu durchtoben: Sein Odem schnob — und fritz ergrimmte mit! ... "Auf!" sprach er; — "laß die Peitsche uns erproben, Die nie des Pöbels Übergriffe litt! . . . Die Peitsche, die in längstvergangnen Tagen Graf Udo auf der Eberjagd getragen!" . . .

8.

Doch Benno beißt sich knirschend auf die Lippen, Indeß er wild die Weste sich zerzaust: "Du lenkst den Kahn auf schroffgerisse Klippen; Es schwankt der Steg, den gläubig du erbaust. Der Kerl zertrümmert Schädel dir und Rippen; Entsetlich strafft und eisern er die Kaust, — Und wo sie trifft mit kraftgeschwollnen Knöcheln, Da kann ein Stier, ein Dromedar verröcheln!"

"So rufe strad's den Frevler zur Pistole! . . ." Erwidert friz in mutbeseeltem Con . . . Doch wilder zaust am dunklen Camisole Der edlen Uhnen vollgewachsner Sohn. Schwarz stattert, wie am Geisterturm die Dohle, Ums breite Maul der zornbeschwingte Hohn: "Das sehlte mir! Ich danke! Nicht im Craume! Der Hundssott trifft den Kern dir in der Pslaume!"

### 10.

So kam das Paar entrüstet zu dem Wagen, Und suhr erhigt durchs Brandenburger Cor. Errätst du, Welt, was slüsternd sie besprachen?... Wie zuckt der Eine jubelhell empor! Wie grinst der Undere listig und verschlagen! Wie beugt sein Haupt sich dienstbeslissen vor! "So muß es gehn! Getrost! Die Sache macht sich! He, Kutscher, he! Charlottenstraße achtzig!"

#### 11.

Sie stiegen aus, und traten durch die Pforte Dor Doktor Meyers kunstbewährten Blick; Und Benno sprach die grambewegten Worte: "Erschrecklich ist und traurig mein Geschick! Mich schlug ein Wicht von pöbelhafter Sorte Mit voller Wucht von hinten ins Genick! Tie hat ein Stock so schauderhaft gewettert: Ich fürchte sehr, der Knochen ist zerschmettert."

### **4** 115 🌤

### 12.

Der Doktor beut geschäftig ihm den Sessel, Und faßt das Haupt ihm, sorglich und gewandt. Er löst des Cuches enggeschlossne kessel, Und prüft der Wunde scharfgerissnen Rand. Dann klopst er, wie der Kupferschmied am Kessel, Nach rechts und links mit ofterprobter Hand, Und sorscht und sinnt, und lächelt dann verschmist: "Der Kopf ist ganz; die Haut nur ist geritt!"

## 13.

Und schlauer schürzt das Brüderpaar die Mienen, Als sei der Stein der Weisen ihm verliehn . . . "So kann ich nicht der Schmarre mich bedienen, Den schnöden Kerl vors Strafgericht zu ziehn? Er soll dem Qualm, den Winkeln und Cabinen Des Kerkers frei und sorgenlos entsliehn? . . . . Uch, sehn Sie zu . . . , ich bitte schön . . .! Auf Ehre, Zu günstig, Herr, bedünkt mich Ihr Parere."

# 14.

Er sprichts, und bläht geheimnisvoll die Nase, Und raunt ein stilles, wohlerwognes Wort. Schnellsegelnd schwamm die goldbeladne Phrase, Doch Meyer schloß entrüstet ihr den Port. Derächtlich wies dem Schmunzler er die Straße, Und grollend schlich der Abgefahrne fort . . . Sriß fluchte laut, doch Benno überwand sich, Und rief gesaßt: "Couisenstraße zwanzig!"

Herr Doktor Knapp, der strahlend sie begrüßte Iwang kaum des Jubels ungestümen Laut, Dem Wandrer gleich, der jauchzend in der Wüste Der Pracht-Gase Palmenhain erschaut. Entbehrung wars, die doppelt ihm versüßte, Was jeden Urzt beseligt und erbaut . . . Patientenlos verträumte er die Stunden, Und jeho schien ein Doppelfall gefunden!

16.

Graf Benno tritt bedächtig ihm entgegen, Und nickt beredt, und plaudert wie ein Staar. Der Doktor grinst, und räuspert sich verlegen, Und fährt sich jach durchs rotverworrne Haar. Dann aber beut er trotig und verwegen Dem Edelmann die Bruderhände dar . . . Und daß ihr Werk nicht unversehens scheitere, Beraten gründlich prüsend sie das Weitere.

17.

Schon schrieb Dianens heimgegangnem Schimmer Der Himmelsrand ein goldnes Epitaph:
Da schlich geknickt ins nachtverhangne Zimmer Der blutbedeckte, schwergetroffne Graf . . . Entsetzlich klang und schaurig sein Gewimmer, Und störte Idas mädchenhaften Schlaf; Sie fuhr empor in wutentbrannter Schnelle, Und zog nervös und giftig an der Schelle.

Die Zofe kam, ihr bebend zu verkünden, Herrn Benno sei auf abgelegnem Pfad, fern in des Parkes tannbewachsnen Gründen, Ein schnöder feigling hinterrücks genaht; — Und wo ins Haupt die Rückenwirbel münden, Da habe frech in frevlem Attentat Der Schurke, der ein Bambusrohr getragen, Dem Grafen schier das Schädelbein zerschlagen.

# 19.

Die Gräfin hörts mit unverhohlnem Staunen, Und als die ersten Morgenwinde wehn, Derläßt sie stracks die plattgelegnen Daunen, Um nach des Bruders Schädelbruch zu sehn. Doch fritz, mit höchst geheimnisvollem Raunen, Gebeut ihr Halt, und fragend bleibt sie stehn: Und slüsternd lägt der Mangelhaftmoralische: "Das fieber Bennos grenzt ans Kannibalische!"

#### 20.

Doch wähne nicht, daß traurig und versunken Der Edle jeden Hochgenuß gemißt! Champagner ward und Cyperwein getrunken, Man spielte Solo, Ecarté und Whist. Man sas den "Jur", die "Wespen" und die "Funken", Und allgemach verrauschte so die Frist; Und als die Sonne zwanzigmal enteilt war, Da traf sichs, daß Graf Wodenstein geheilt war.

22.

Schon trieb der Sturm die abgefallnen Blätter Novemberlich zerwirbelnd durch den Park . . . Rheumatisch, rauh und sudelnd war das Wetter; Der frost durchwühlte Knochen uns und Mark. Das Canzlokal, Chalias goldne Bretter, Die flut der Bowle, düstereich und stark, Und Gänse — frisch mit Majoran geröstete —: Das war es, was die Spreegetausten tröstete.

23.

Da sieg frau Hill, — (die Kasseschank-Matrone, Die einst Herrn Benno mütterlich belehrt, Uls er in zartem, liebesschwangrem Cone Bericht betress der Nachbarschaft begehrt) —, Don ihres Sessels grünbeschlagnem Chrone, Und schlich vorbei am rauchumwölkten Herd, Erklomm der Creppen ausgetretne Dielen, Und ließ die Kaust am Cürgetäsel spielen.

"Herr Hellborn!" rief sie dröhnend an der Pforte, —
"He! Stehn Se uff! En Briefken vons Gericht!
En Stempel druff! Se kennen woll die Sorte!
Besehn Se sich det Opus mal bei Licht!"
Und Hellborn hört die gellgesprochnen Worte,
Und streicht das Haar sich gähnend vom Gesicht,
Und springt empor und rasselt an den Riegeln,
Und eilt, das Schreiben schleunigst zu entsiegeln.

25.

Er liest —, und wagt den Augen nicht zu trauen! Er liest —, und kraut sich staunend hinterm Ohr! Er liest —, und kann die Jabel nicht verdauen, Ju der die Vosheit schleichend sich verschwor! "Wie?" brummt er dumpf, — "das Schädelbein zerhauen? Ists möglich? Wie? Der Richter lädt mich vor? O daß mein Arm nicht faktisch sie zerknuffte, Die gottverdammten, pöbelhaften Schuste!"

26.

Schwer legt des Unmuts schwarzgeballte Wolke Sich auf des Jünglings göttergleiches Haupt. Jum Markte wandelt schweigend er der Molke, Wo dunpf der Themis Ungewitter schnaubt; Wo man dem blinden, pflichtvergessnen Volke Erörtert, was das Strafgeset erlaubt; Wo Waldeck einst im Hundeloch gesessen, Weil er des Freisinns frevelnd sich vermessen.

Hans Hellborn tritt entrüstet in die Hallen, Durch die so manches Klagelied erscholl . . . Er schlägt der Lüge trotig auf die Krallen, Und giebt die Wahrheit strikt zu Protokoll. "Er," spricht er, "hat mich meuchlings überfaller Er, dem der Neid im Drachenschlunde schwoll, Er, der in ekler Scheelsucht sich ereiferte, Er, dessen Mißgunst tierisch mich begeiferte!"

١,

28.

"Und Ihre Zeugen...?" murmelt durch die Zähn e Des Stadtgerichtes vielerfahrner Aat . . . Und Hellborn ruft: "Der himmel und Irene, Sie sahn des Grafen flegelhafte Cat!"
"Ja," sagt der Aat und trommelt an der Lehne, "Das ist prekär . . . bedenklich . . . delikat — Was auch die Braut des Angeklagten sage, Es fällt zumeist nur wenig in die Wage . . ."

29.

So ward des Jünglings Vorverhör geschlossen-Und grollend schritt der Mißgestimmte heim. Drei Tage saß er mürrisch und verdrossen, Und schnaubte manchen zorngeschwollnen Reim. Die Pfeile, die Archilogus verschossen, Sie trossen mild von honigsüßem Seim, Verglichen mit dem Höllengist der Speere, Die Hans geschärft zur ritterlichen Wehre.

th vor der Ciebe wunderbarem Segen mte bald der trotzerfüllte Drang; fam so tröstend ihm entgegen, war der Urm, der kosend ihn umschlang; war des Busens wonnevolles Regen, veich der Stimme lebensfroher Klang, reundlich schien das Himmelblau der Augen zung in die Seele ihm zu hauchen.

31.

ohlan!" so sprach er lächelnd zur Getreuen, üßer Eust geheimnisvoll durchbebt: will die heitre Zuversicht erneuen, hedem so leuchtend mich belebt, ucht den Kampf im Weltgewühle scheuen, gleich Verrat mich tausendsach umschwebt. blickt mein Sinn besorglich in die Ferne? u nicht mein, du schönster aller Sterne?"

32.

fam auf kalter, schneebeladner Schwinge fornungs bunte kaschingszeit heran; — ard erfüllt, was schaudernd ich besinge: I ins Netz, das tücksich ihn umspann. inheit zog im Dunkeln an der Schlinge, vas Verruchtheit gleißnerisch begann, zalf mit strammen, dienstbereiten händen eilge Irrwahn richterlich vollenden.

früh morgens um die anberaumte Stunde Crat Hans bewegt vors strenge Cribunal. Ein Lächeln auf dem kühngeschnittnen Munde, Durchschritt er keck den graugestrichnen Saal. Sein Blick durchstreiste sonnenhell die Aunde, Die Stirne glomm, wie glattgeschliffner Stahl: Er neigte stolz und anmutsvoll und schlank sich Und setzte dann geduldig auf die Bank sich.

34.

Und soll im Ernst die Muse sich erniedern, Sie, die vom Thau der Lebensquelle träuft, Und euch in Stanzen regelrecht zergliedern, Was tief im Staub chaotisch sich gehäuft? Beschrieb man je in kunstgemäßen Liedern, Seitdem des Weltalls Uhrgetriebe läuft, Seitdem Poeten lispeln oder blasen, Des Strafprocesses rätselhafte Phasen?

35.

Nur flüchtig, wie vom Eiderstrand zum Brenner Der Brite reist, den Alles rings verdrießt; Nur flüchtig, wie der leichtbeschwingte Renner Am fels vorbei ins Blachgelände schießt; Nur flüchtig, wie der vielgewandte Kenner Germaniens neure Ependichter liest; Nur tändelnd darf das Weitre ich verkündigen: Ich bin zu fromm, um bogenlang zu sündigen.

Das Grafenpaar, vom Höllengeist verblendet, Beschwor der Kalschheit bubenhaften Eug; Und Knapp, dem güldne Cöhnung sie gespendet, Vollführte keck den abgeseimten Trug.
"Ja," rief er kühn zum Richtertisch gewendet, "Die Wunde, die der Angeklagte schlug, —"
— Hier strich er stolz des Backenbartes Rötlichkeit!"

37.

Wohl suchte Hans sich feurig zu verteidigen, Und mit der Logik schlachtgewohntem Schwert Den Quark der Lüge siegend zu beseitigen: Doch ach! die Not ward kämpfend nur gemehrt. Sein Läugnen schien die Richter zu beleidigen, Und praktisch ward sein Übermut belehrt, Daß, wo der Themis kurienstimme kreischt, Ein Weltgeset Helotensinn erheischt.

38.

Sein stolzes, freies, ungestümes Wesen, Zerknittert ward's, zerknetet und zerknickt. Ihr habts gewiß im "Abendblatt" gelesen: "Ein Jahr Gefängnis" lautet das Verdikt. Noch scheint Apoll vom Caumel nicht genesen, Der schier den Odem wirbelnd ihm erstickt. Ists möglich, Hans? O Säcke her und Asche! Ein volles Jahr?... Herr Nachbar, Eure Flasche!

Und schleunigst trat ein Schutzmann auf die ScenUnd nahm den Dulder schmunzelnd in Empfang.

Ungstbebend stand im Vorgemach Irene,
Und zähmte kaum den ungestümen Vrang...
(Sie trug, was ich in Klammer hier erwähne,
Ein dunkles Tuchkleid, faltenreich und lang,
Vas ihrem Wuchs die Prägung nicht verweigertente,
Und ihre Schönheit ungewöhnlich steigerte.)

40.

Er sah sie an, — und siedend durch die Seel I =le Schoß ihm die wilde, grenzenlose Pein.
Derzweislung packt ihn gierig an der Kehle
Und klemmt die Brust ihm qualdurchschauernd ein In.
Doch lächelnd mit dem Con der Philomele,
Mildgrüßend wie der Morgensonne Schein,
Raunt ihm die Maid ein Trosteswort ins Ohr,
Und freudig strafft der Jüngling sich empor.

41.

Dann aber führt der Scherge ihn von hinnen, Und schiebt ihn schroff und mürrisch ins Verließ. O bittre Burg! O dunstumfloßne Jinnen! O düstres Dach! O graunbeladner Fries! O Wand, von der die Cränenströme rinnen, Die Dohm vergoß bei Linsenbrei und Gries! O Stadtvogtei im dorngeslochtnen Kranze, Wie schleicht dein Bild gespenstisch durch die Stanze!

Ja, dämpft euch ab, ihr klangberauschten Saiten! Umdröhnt die Cever schlotternd nur und schlapp! Es gilt den Weg der Schrecken zu beschreiten: Der Sänger steigt zum Höllenschlund hinab! Erbebend mag der Ceser uns begleiten Nach jener Zelle jämmerlich und knapp...
Und bei so kühnem, schaudervollem Wagen Reicht mir den Wamms, den Dante einst getragen!



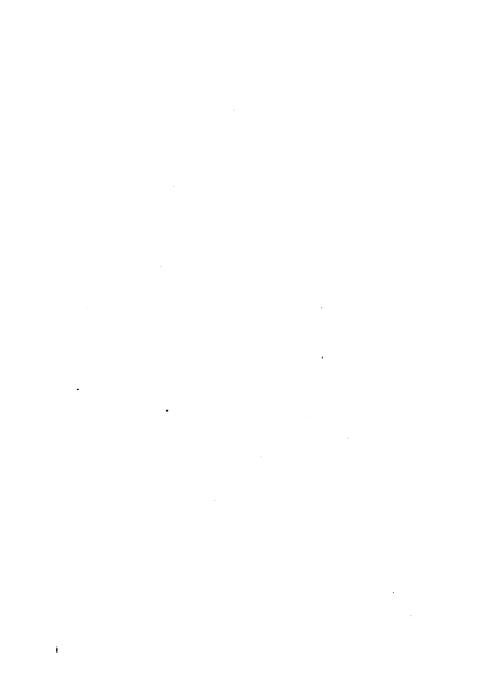

Siebenter Gesang.

In der Berliner Stadtvogtei.





# Siebenter Besang.

ţ.

a! feuchter Qualm der kalkbeworfnen Gänge! Ha! Gitterwerk aus hartgesottnem Stahl! Geklirr der Schlüssel, — mißgeborne Klänge! Derzerrte Cippen, atemlos und fahl! Peinschwangrer Cöcher dunstumslossne Enge! Unedler fraß! Insekten ohne Zahl! Und Pritschen, roh aus Cannenholz gezimmerte!... Wo weilt ein Mensch, der würdig dies bewimmerte?

2.

Tief in des Abgrunds aufgerissem Rachen Hielt Knurr die herbe, schaudervolle Wacht; Als Charon stand er schmungelnd an dem Nachen, Auf neue Opfer geiergleich bedacht. Hohnwollust schien ihn brodelnd zu umfachen: Schwarz war sein Herz und grausig wie die Nacht; Sein Grunzen glich der Stimme des Verhängnisses; Er war der Alp, der Dämon des Gefängnisses...

Auch Hellborn fiel dem Schmunzler in die Klauen, Und ward ins Grau des Tartarus geschleppt. Knurr schnob ihn an mit hochgezognen Brauen, Und keller gings, wie foltrer sie erbauen, Durch Keller gings, wie foltrer sie erbauen, Durch Türme, eng und wendelreich getreppt, Bis zu der neunsach ausgetretnen Schwelle Der wohlverpackten, schlospverhangnen Zelle.

4.

Die Türe hob sich kreischend aus der fuge, Und trokig trat der Jüngling ins Verließ; Indessen Knurr mit zornbeschwingtem fluche Den Riegel in die Eisenzwinge stieß. Da stand er nun beim wohlgefüllten Kruge!— Er, der so stolz die flammenweine pries, Die perlenklar im Römerkelche sprudeln: Er sollte jeht mit Wasser sich besudeln!

5.

Doch sieh, was regt sich drüben in der Ecke? Dort, wo des Ofens Chongesüge ragt? Energisch hebt vom Boden sich der Kecke, Und jodelt, wie der Wandrer, wenn es tagt. Noch rührt sich Hans, der Düstre, nicht vom flecke, Don Groll und Mismut jammervoll zernagt; — Doch lachend grüßt der Undre ihn und spricht: "Willsommen, freund, im Pantheon der Psicht!"

Hans blickt empor. In abgetragnem flause Naht ihm ein fremdling, rätselhaft und blaß. Derwildert wogt das Lockenhaar, das frause, Die Binde baumelt schlotternd ihm und laß... So hängt nach jähem Wettersturmgezause, Das ihn geknickt in fessellosem Haß, Ein welker Zweig am schwergeprüften Baume, Und raschelt noch und klappert, wie im Craume.

7.

Und Hellborn siehts, und funkelnd zuckt die Freude Durch seines Busens nebeltrübe Nacht. Vereinsamt wird Gespenstern man zur Beute, Die man zu Zween verspottet und verlacht. Vereinsamt heht mit losgelassner Meute Ver Kummer uns in angstbeklommner Jagd: Voch wo sich Zween die Bruderhände reichen, Da pflegt die Rotte winselnd zu entweichen.

8.

Wie aber, wenn der Molkenmarktgefährte Die schaudervollste Schurkenthat beging? Wenn sein Vermögen fälschend er vermehrte? Wenn Bauern er im Schwindlernehe sing? Wenn meuchlings er ein Nonnenpaar entehrte? Wenn er entmenscht sein Cheweib erhing?... So fragt sich Hans in ungestümem Drange: Und neu erwacht im Busen ihm die Schlange.

Doch rasch gefaßt und ritterlich entschlossen hält er den bitten Mißgefühlen Stand. In sichrer Haltung eilt er zum Genossen, Und fürchtet nicht die dargebotne Hand. Ein Pinsel, wer sich mürrisch und verdrossen In seines Hochmuts Stahlgehäuse bannt! Der Heiland saß bei Jöllnern und Verbrechern, Und selbst den Cod erlitt er mit den Schächern.

10.

Und Hellborn setzt sich freundlich zum Collegen, Und streicht das Haar bedächtig zum Genick... Er schien geneigt, ein Zwiegespräch zu psiegen; Er frug den Fremdling lächelnd ums Geschick. Doch dem beginnts im Busen sich zu regen, Und düstrer glimmt sein grollumwölkter Blick: "Mich sing des Staates wackrer Procurator Uls demagogisch frevlen Laitator!"

Ц.

Jest darf die Muse länger nicht verhehlen, Was euch die Uhnung dämmernd schon verriet. Dich soll der Klarheit flammengeist beseelen, Du schlichtes, keusches, frommgewohnes Lied. Mit Rätseln frech die Menschenbrust zu quälen, Bis Neugier alle Nervenstränge zieht; Mit Unbekanntem pöbelhaft zu reizen: Das ist ein Ruhm, den Sänger nicht ergeizen.

Ja, wißt, der bleiche, slausumhüllte Knabe, Der brütend an der Ofenrampe saß; Der in des Kerkers tränenfeuchtem Grabe Mit Hans die dunkle Wassersuppe fraß: Er wars, der Umors wonnevollste Gabe Gering zu schätzen frevelnd sich vermaß; Der Hedda einst, die liebend ihm gewogen, So unverzeihlich bubenhaft betrogen.

13.

Er wars, der einst in mondbeglänzter Caube Cisettchens Unschuld sittenlos berührt; Der buhlerisch die sleckenlose Caube Cenore in das Brautgemach geführt; Der nach der Wollust ofterrungnem Raube Gesorscht, gejagt, gewittert und gespürt, Bis Caura ihn, die Wonnesam-pikante, Mit ihrer Schönheit Zaubernetz umspannte.

14.

Doch wie? Dies flotte, leichtgebundne Wesen, Das nur der Minne Gaukelspiel betrieb; Das flüchtig kaum die "Morgenpost" gelesen, Und nie den kleinsten Leitartikel schrieb; Das nur der Heilkunst zweiselhafte Thesen Um Stein der Prüfung regelrecht zerrieb: Max, den wir ked als Lebemann skizzirt haben, Er sollte demagogisch sich blamirt haben?

Geduld! Er wird im Wechseltanz der Strophen Berichten, wies fortuna ihm gelohnt, Daß er bei Damen, Mägdlein oder Zosen Die Weiblichkeit so mangelhaft geschont. fürs erste sitzt mit Hans er vor dem Osen, Wo schon seit Wochen harrend er gethront, Und löffelt sich mit gramgebeugter Mühe Die Bohnen aus der graugegohrnen Brühe.

16.

Noch zögert er, das Nähre zu verkünden: Ein Cor, wer gleich sein Innres offenbart. Erst wenn die Seelen enger sich verbünden, Erst wenn das Herz zum Herzen sich gepaart, Erst wenn der Freundschaft kackeln sich entzünden, Sei kein Geheimniß bangend mehr bewahrt! Inzwischen ziemt für Männer von Gediegenheit Sich Selbstbeherrschung, Vorsicht und Verschwiegenheit.

17.

Der Abend sank verschleiernd auf die Dächer, Und küßte sankt den frischgefallnen Schnee. Dom Strand erscholl der Jubelchor der Zecher, Und rauschend ging die kahnbedeckte Spree. Da weckt ein Auf, ein hohnbeladner, frecher, Mit neuer Wut das halbentschlafne Weh, Und schüttelt neu die halbvergessne Kette: "He!" wettert Knurr; "die Glocke schlägt! Zu Bette!" 1 1 1

Und Max entledigt seufzend sich des klauses, Und streift die Hose schmerzlich übers Knie . . . Auch Hellborn fügt der Ordnung sich des Hauses Mit philosophisch edler Apathie. Und barsch, im Con des Regengußgebrauses, Wild, wie der Sturmnacht düstre Melodie, Ermahnt sie Knurr aus vollgeblasnen Backen, Die Kleider auf den Eichenstuhl zu packen.

19.

Stumm thun sie, was der Höllenfürst geboten, Und schlüpfen slink ins zwilchumhüllte Stroh. Doch Knurr betatt mit kraftgeschwollnen Pfoten Den Kleiderstuhl, cyclopenhaft und roh, Um hastig vor die Türe ihn zu schroten, Und tigergleich der Siegesbeute froh, Versett er plump, und humpelt dann von hinnen: "So hindert man Gegriffne am Entrinnen!"

20.

Und dämmernd blickt die gasgespeiste Klamme Durchs Eukenloch elegisch ins Gemach. Max murmelt: "Daß der Himmel mich verdamme! "Schon wird im Holz das Ungezieser wach!" Da klapperts wieder draußen an der Kramme, Und zieht den Schieber raschelnd vom Gesach, Und warnt und mahnt mit zornerfülltem Pochen, Und kreischt empört: "Hier wird nicht mehrgesprochen!"

"Schön!" flüstert Hans und hüllt sich in die Decken, Und legt sich sanft und lächelnd auf das Ohr. Doch weh! Verborgne Bohrversuche schrecken Uuch ihn vom bittren Jammerpfühl empor! Entsetzlich quillt aus nachtverhangnen Ecken Ein wildes Heer gespenstergleich hervor . . . Hell rinnt das Blut aus aufgerisser Schleuße, Und Hans gedenkt an Hatto und die Mäuse.

22.

Erst als der milde Crösterton der Gloden Dom Curm die fünfte Morgenstunde schlägt, Berührt der Schlaf erbarmend ihm die Loden, Sein Herz vergißt, was wühlend ihn bewegt . . . Doch plötlich heißts: "Gefangne, auf die Socken! "Aicht länger wird der faulheit hier gepstegt!" Der Wächter blösts mit breitgezognem Grinsen, Und bringt zum frühstück mehlgebundne Linsen.

23.

So trieb das Paar durch Kümmernis und Jammer Auf düstrem Kahne sonnenlos entlang.
Stets ward die Pein verwünschter nur und strammer, Stets tappte Knurr despotisch auf dem Gang.
Oft rannte Hans entrüstet durch die Kammer, Und was der Lippe wetternd sich entrang, Das wag ich nicht in Jamben zu vermelden: Wer büste gern für ungezogne Helden?

Doch wenn er wild und schrankenlos getobt hatte, Dann trat Irenens Bild ihm vors Gemüt, Und alles was er liebend ihr gelobt hatte, Und alles was so dustig ihm geblüht. Die Cyra, die im Glück er einst erprobt hatte, Ils ihm der freiheit fackel noch gesprüht, Sie lieh ihm jeht in qualbeklommner Enge Der Wehmut reichste, seelenvollste Klänge.

25.

Hold auf der Dichtung lichtumflossner Schwinge Hob sich sein Geist ins Atherblau empor, Wo frei vom Bann der staubgebornen Dinge Die trunkne Sehnsucht träumend sich verlor. Was auch den Dichter fesse und bezwinge, Ihm tönt der Gottheit Jubelruf ans Ohr, Und mit des Liedes zauberhaften Tönen Weiß Liebe selbst die Trauer zu verschönen.

26.

Max aber saß, wenn Hellborn sich poetisch Dem vollen Strom der Ahythmen überließ, Und seiner Neigung auserkornen fetisch In ungeschriebnen Glutgedichten pries . . . (Denn Tinte gilt im Kerker für häretisch, Den Üpfeln gleich in Evas Paradies) — Max aber saß inzwischen in der Ecke, Und gaffte höhnisch lächelnd nach der Decke.

Oft rief er: "Gott verdamme das Gesindel! Na, vorwärts! Mir ists grenzenlos egal! Die farce zwischen Codtenbett und Windel Ist so wie so dem Biedermann satal. Das ganze Sein ist misgeborner Schwindel; Schon lange schmeckt die Sauce mir zu schaal. O schlüge doch zermalmend ein Gewitter Den Erdball und die Zelle hier in Splitter!"

28.

Und doch durchglomm ein Etwas, ein Verwandtes, Geheimnisvoll das grundverschiedne Paar; Und wundersam und rätselhaft verband es Den Schmetterling dem slügelschnellen Uar. Und als im Glanz des purpurfarbnen Brandes Der sechste Cag ins Grab gesunken war, Da schlug die goldne Stunde der Bekenntnisse; Da tauschten sie vertraulich die Geständnisse.

29.

Juerst begann der Dichter zu erzählen, Wie schnöde Bosheit frevelnd ihn geprellt; Wie jener Brüder sluchbeladne Seelen Banditengleich die Falle ihm gestellt, Um meuchlings Glück und freiheit ihm zu stehlen, Und wie Herr Knapp den Lügnern sich gesellt, Und heuchlerisch die Untat, die verblendete, Durch seines Meineids Bubenstreich vollendete.

Der Andre hörts, — und brodelnd im Gesichte Zuckt Staunen ihm und halbverhaltne Wut: "Die Wodensteins, die gottverworfnen Wichte — Ich kenne sie, die giftgeschwollne Brut! Vernehmen Sie, was bebend ich berichte, Denn schäumend wogt mein aufgeregtes Blut: Der fritz, der Schust, der Wütrich, der Beserker, Er stieß auch mich verläumdrisch in den Kerker.

31.

"Jum drittenmal verrauschte das Quartal mir, Seit ich der Hauptstadt Heiligtum bezog: Da zeigte sich im prunkerfüllten Saal mir, Wo toll die Welt im Wirbeltanze slog, Ein Mädchen . . . und die Vollgewachsne stahl mir Durch ihrer Reize reichen Katalog Aus meines Zusens unbewachter Truhe Die selbstgenügsam abgeschlossne Ruhe.

32.

"Das heißt, ich muß genauer mich erklären: Was ihr Poeten Minnedienst benennt, Das lernte längst belächelnd ich entbehren . . . Was Plato lehrt, war nie mein Element. Euch mag Apoll die Opferglut bescheeren, Die schüchtern kaum im Liede sich bekennt: Mich schuf Natur zum schnöden Philosophen: Ich glaube nicht die Dogmen eurer Strophen.

"Ja, als ich noch in enggezognem Kreise Des frühlings ersten Kindertraum genoß, Da klang auch mir die oftgesungne Weise, Und Amor wehte lächelnd sein Geschoß. Im Herzen schwolls geheimnisvoll und leise, Bis sunkelnd sich der klammenkelch erschloß; Mein Ich zerschwolz in trunknen Melodieen, Und sprisch winselnd lag ich auf den Knieen.

34.

"Der Mensch ist Mensch und bleibts in allen Zonen: Kaum wird der erste Stiefel uns zu knapp, So fallen rings die goldnen Illusionen Wie Blätterschmuck im Herbstgewitter ab. Bald stehn sie kahl, die sturmzerrissnen Kronen, Und klappern dürr und jammervoll und schlapp: Die Krähen nur, die ungebetnen Gäste, Bevölkern noch die abgestorbnen Üste.

35.

"So ging auch mir die eitle Überschwänglichkeit Der ersten Liebe slügelschnell vorbei. In dieses Tal der Hohlheit und Vergänglichkeit Paßt nicht das Weh der höhren Schwärmerei. Was frommt der Sehnsucht zartgewohne Bänglichkeit? Mir mundet nicht der ungesalzne Brei. Im Taumel nur der losgelassnen Lust Vergißt der Mensch den Tod in seiner Brust.

"Und ist das Weib, dies Wesen ohne Seele, Auch nur der kleinsten Schmerzensträne wert? Das girrt so dumm aus honigsüßer Kehle, Das giebt so leicht, was tändelnd man begehrt! Der Garten, den ich hundertsach bestehle, Wird nie vom Wächter grollend mir verwehrt; Der ganze Witz der vielgepriesnen Minne Beruht im Rausch der tollgewordnen Sinne.

37.

"Mit einem Wort, ich liebte nicht romantisch...
Und Caura war erotisch mir verwandt.
Sie nahm der Tugend Regeln nicht pedantisch,
Sie bot zum Bunde lächelnd mir die Hand.
Bald hing mein Sehnen stlavisch und trabantisch
Un ihrer Augen dunkeltiesem Brand,
Und insgeheim, der Treue zur Belohnung,
Besuchte sie mich Nachts in meiner Wohnung.

38.

"Doch ach! die holde, minnetrunkne Schöne, Die sich so voll zum Liebchen mir geweiht — — Vergib, gediegner Zögling der Kamöne, Wenn jeht ein Klang die Seele dir entzweit, Dem selbst die Kunst der Rhythmen und der Töne Kein idealres Goldgepräge leiht! — Sie war, — fast treibt die Wut mich zum Excesse! — Des edlen Fritz von Wodenstein . . . Mätresse! . . .

"Als ich das ekle Doppelspiel erkannte, Zerriß ich jach das leichtgeschlungne Band; Doch Wodenstein, der Liebevoll-galante, Er hatte auch enträkselt und erkannt. Und wild erglüht in eifersüchtgem Brande, Hob er im Jorn die krampkgeballte Hand, Und schwur empört beim Ruhme seiner Vorfahren, Er werde mir zermalmend übers Ohr fahren.

### 40.

"Nun hat des Himmels grenzenlose Gnade Dem Grafenpaar ein Schwesterherz bescheert, Das christlich keusch auf eng gewundnem Pfade Don Jugend auf im Glauben sich bewährt. Sie liest den Psalter früh zur Chokolade, Bei Tische grinst und äugelt sie verklärt, Und wellenreich aus liljenweißer Kehle Entsprudeln ihr Cantaten und Choräle.

## 41.

"Doch Abends, wenn ihr Gatte sie verlassen, Dann schleicht Herr Müller wedelnd ins Gemach. Es wagt der Fromme lächelnd sie zu fassen; Er girrt der Sehnsucht Nachtigallen-Uch... Die Liebe siegt! Kein Christ vermag zu hassen, Denn Liebe ist sein ausgesprochnes fach... Auch Müller übt die vorgeschriebnen Lehren Mit Gräsin Ida klenneberg von Zähren.

"In diesen Müller schlängelt nun mein frite, Der Wodenstein, sich heuchlerisch heran. Er intriguirt mit vielgeriebnem Wite; Er droht sogar dem gottergebnen Mann. Und Müller, der auf goldbeschlagnem Site Als Rat so manchen Siegeskranz gewann, Rat Müller, dessen Einsluß colossal ist, — Er schuldets, wenn dies Coch jett mein Cokal ist.

43.

"Er unterstützte Wodensteins Ersindungen Mit infernalisch heuchlerischem Sinn. Er wirkte durch Bekannte und Verbindungen; Aus seinem Amt schlug frevelnd er Gewinn... Und kurz und gut: nach mannichsachen Windungen Gelangte ich zur Stätte, wo ich bin, Zur Stätte, wo Gezieser uns umwimmelt, Und wo das Dasein modernd uns verschimmelt.

44.

"O möge Nachts mit zorngeschwollnen Klauen Der böse Alp zermalmend ihn umfahn! O möge früh die Cocke ihm ergrauen, Dem Schurken, der so Übles mir getan! O möge schwer und bleiern er verdauen! Das Blut gerinne stockend ihm zu Cran! Es strafe Zeus durch Wassersucht und Gicht ihn, Und lehre so die frechvergessne Psiicht ihn!"

So Max. — Und stumm und staunend zum Genossen Erhebt mein Hans den dunkeltiefen Blick . . . Dann spricht er: "Wohl! Das Bündnis sei geschlossen! Uns sing der gleiche derbgewundne Strick! Du hast mit Spott den Eros zwar begossen, Doch eint uns Jugend, Hoffnung und Geschick . . . . Komm! Sei mein Freund!"—Es diente der Vereinigung Ein biedrer Handschlag knallend zur Bescheinigung.



Achter Gesang.

Irene.



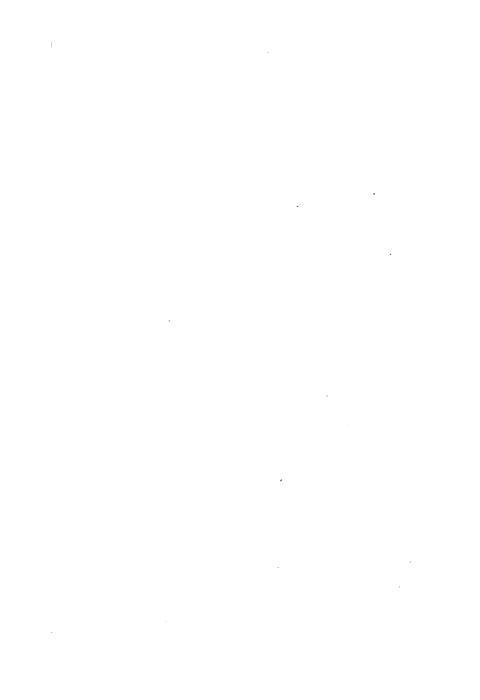



# Uchter Gesang.

Į.

er Stadtgerichtsrat Archibald von Dohlen Stütt kummervoll das dünnbehaarte Haupt. Er brummt verstimmt: "Der Teufel soll ihn holen, Den Aktenschund, verwittert und verstaubt!" Da naht auf weichen, filzbeschlagnen Sohlen Ein Scherge, der vermessen sich erlaubt, Den Rat im Grübeln schroff zu unterbrechen: "Die Wittwe Hill wünscht dringend Sie zu sprechen!"

2.

Der Rat versett in abgespanntem Cone: "Was will das Weib? Wohlan, sie trete ein!" Und strotend wälzt die Kasseeschankmatrone Im höchsten Putz zur Türe sich herein. Sie beut der Themis hochgebornem Sohne Ein Cächeln, mild wie Morgensonnenschein, Und grüßt und blickt errötend nach der Seite, Und knirt und zupft verlegen sich am Kleide.

"Was wollen Sie?" fragt Archibald melodisch, Und streicht nervös den wohlgezognen Bart. Und Wittwe Hill tritt schmunzelnd zum Bureautisch= "Det is en fall von impotenter Art! Det Schwindeln, det is heutzutage modisch, Un wer sein Haus bei Zeiten nich verwahrt, Der merkt nich ehr, wie dämlich er jeprellt is, Als bis er een vor allmal um sein Jeld is!"

4.

"Zur Sache!" ruft Herr Archibald mit Gähnen, Indeß er kühl sein federmesser wett. "Scheen, Herr Jerichtsrat. Sehn Se woll, Se meenen, Det wär nich so, det wär nur so jeschwätzt! Doch wenn der Reue troppenreiche Tränen Mit heißem Jischt die Backen uns benetzt, Un wenn der Mensch vor Ärjer fast verdreht is, Dann stampt man uff, un wettert, weils zu spät is.

5.

"Denn sehn Se woll, die Mieten sin so deuer, Un Jott, det bisken Kassee bringt nischt in. Dor Nahrung, Kleidung, Schnupptawack und keuer Rennt eim det Zeug von Iroschens man so hin. Kurzum, Herr Rat, et is nich mehr jeheuer: Der Kram is faul, det licht nu mal so drin, Und somit muß ick dringend mir erklären: Ick will mein Jeld! Ick kann et nich entbehren!"

"Was? Welches Geld?" fragt näselnd sie der Richter, Und freuzt die Hände schaukelnd überm Knie. "Wat? Welches Jeld? Jott put mer alle Lichter! Ala, det is jut! Die Miete vors Coschie! Er is doch hier, mein injesperrter Dichter, Der Hellborn?... Jott, en Ausbund von Schenie! Det arme Wurm!... Ich wünscht en mal zu sprechen: Er hat mich siedzehn Daler noch zu blechen!"

7.

Und Archibald greift hüstelnd nach der Schelle: Der Scherge naht in taktgemäßem Schritt.

"Befehlen?" fragt mit Schmunzeln der Geselle,
Indes er breit vors Türgetäfel tritt.

"Hans Hellborn! führt ihn schleunigst mir zur Stelle!" Er geht und bringt den Vorbesohlnen mit;
Und höchst erstaunt begrüßt der Herr Poet Die Wittib, die am Aktenpulte steht.

8.

Sie geht verschmitzt und blinzelnd ihm entgegen, Indeß der Diener scheidend sich verneigt; Ihr Busen pocht in sturmgehobnen Schlägen, Doch sließt die Rede sprudelnd ihr und leicht. Sie spricht von Mieten, Wechseln und Verträgen, Dem Wuchrer gleich, den Pfändungsgier beschleicht. Doch insgeheim befördert sie gewandt Dem Sohn Apolls ein Päcken in die Hand.



"Na, also jut! Ick kann mir druff verlassen! En Mann, en Wort! Det wär nu arrangschier Man sindt det Jeld doch ooch nich uff die Jassen—Un diesmal bin ick doppelfach schenirt... Herrje, ick wer' det frihstick noch verpassen! Nee, so wat is mich lange nich passiert!
Da schlägt et zehn! Ick dricke mir, Herr Rat!

# 10.

Und Hellborn birgt das feingefaltne Päcklein Im Bausch des Armels, wonnevoll gerührt . . . Doch wie? Wenn Knurr das nachtverhangne flecklessen Mit schlauem Griff entschleiert und erspürt? . . . Wird Pallas ihm zu büttelhastem Zweck leihn, Was nur dem edlen forschergeist gebührt? Wird sie den Blick der Eule ihm gewähren, Dor dem die Nächte leuchtend sich verklären?

#### 11.

Nein, nein, o nein! So kann sie nicht zerstören, Was treue Liebe sorgenvoll geplant! Sie wird die Sinne duselnd ihm betören, Umnebeln, was der Dielerfahrne ahnt . . . Sie psiegt den Dulder lächelnd zu erhören, Verfolgten hat die Pfade sie gebahnt: Doch nie ergoß die fleckenlose, Reine, Ihr heitres Licht auf Niedre und Gemeine.

Į2.

Hans Hellborn denkts und wandelt voll Vertrauen Der Zelle zu im graugetünchten Bau; Wohl naht ihm Knurr mit hochgezognen Brauen, Und sucht und forscht geheimnisvoll und schlau. Er fühlt und tatscht mit ungewaschnen Klauen, Er prüft und schnuppert heimlich und genau... Doch ach! — Justitia, eile ihn zu rüffeln! — Herr Knurr vergaß den Ürmel zu durchschnüffeln.

13.

So kam denn Hans im Vollbesitz der Beute Jurück zu Max, der lächelnd ihn empfing. Hans tobte kast vor ungemesner Freude, Indessen Max in Fragen sich erging. Doch ob er zehnmal dringend sie erneute, Ob lauernd er am Dichtermunde hing: Sein Freund vermochte bebend nur zu stammeln, Und erst gemach zur Rede sich zu sammeln.

14.

"Hier, Teurer! Stell dich schirmend vor die Türe, Damit nicht Knurr, der Späher, mich erblickt! Gestatte, daß entsiegelnd ich berühre, Was meine Braut verstohlen mir geschickt. Ha! Wenn der sinstre Höllenhund erführe, Was wie ein Rausch die Seele mir bestrickt, Er würfe, um den Frevel mir zu lohnen, Uns heute noch Arsenik in die Bohnen!

Er sprichts und zieht mit ungestümer Eile Das Päckhen aus dem Ürmelbausch hervor. Ein Briefchen wars, gerollt um eine feile, Ein zartes Briefchen, dünn wie Schleierstor. Es reiht unendlich Zeile sich an Zeile In kleinster Lettern enggeschlossnem Chor, Don zarten fingern mühevoll gestaltet . . . Und hellborn liest, was zitternd er entfaltet:

16.

"Mein lieber Hans! Seit frevle Barbarei dich Mit ihrer Bosheit Gaukelnetz umspannt, Derbrachte stündlich grübelnd meine Zeit ich, Ins stille Zimmer trauervoll gebannt. Wie rett ich ihn? so frug in düstrem Ceid ich, Bis ich das Heil enträtselt und erkannt: Im voraus hat der Kühne schon gewonnen: So höre denn, was prüfend ich ersonnen!

17.

"Mit dieser feile scharfgeschliffnem Zahne Durchsäg den Stahl, der dräuend dich umflicht. Geh frisch ans Werk und ebne dir und bahne Mit kedem Griff die Wege dir zum Licht! Es harrt ein Freund mit ruderschnellem Kahne, Wo sich die flut am Quaderdamme bricht: Allnächtlich, bis die Morgenwinde wehn, Wird wartend er am Steingewölbe stehn.

"Die Gunst des Himmels gebe, daß die Zelle, Wo Schurkerei den Wigwam dir gebaut, frei nach des Stromes schaumgekrönter Welle, Und nicht ins düstre Hofgemäuer schaut! Nur wenn des Südens ungetrübte Helle Mit vollem Glanz die Euke dir umblaut, Nur dann gelingt, was bebend ich erstrebe; Nur dann entrinnt mein Vogel dem Gewebe.

19.

"Ceicht mit des Bettes aufgerissen Caken Knüpfst du ein langes, knotenreiches Band, Um keck die Schnur ans fensterbrett zu haken, Wie aus Romanen männiglich bekannt. Don vielen, die im Turmgehäuse staken, Ward mit Erfolg dies Mittel angewandt, Und weißt du schlau die Wächter zu berücken, So wird auch dir das Oftgelungne glücken.

20.

"Bist du erst frei, so rudert ihr bedächtig Querüber durch die schwarzverhangne Spree, Und wandert dann geheimnisvoll und nächtig Dem Keller zu am ausgestorbnen Quai . . . Befürchte nichts! Die Liebe ist allmächtig: Sie breitet fromm als wohlgewogne fee Mit heilger Hand den Schleier dir der Gnade Ums bange Haupt und segnet deine Pfade!

### **4** 154 **4**

21.

"Schon lange ließ ich Kleider dir besorgen, Die man im Keller schleunig dir bescheert . . . Drei Wochen dann im Kohlenschiff geborgen, Cachst du der Wut, die lauernd sich verzehrt. Sie mögen gierig schnüffeln dann und horchen: Ich schwöre, daß mein Schiffer sich bewährt! Und ob sie rings die Schlangenhälse recken: Sie werden nun und nimmer dich entdecken.

#### 22.

"Und wenn der Sturm sich ebbend nun gelegt hat, Der heiß durch alle Stadtquartiere pfiff; Wenn man genug gestöbert und gesegt hat; Wenn man der forschung Eitelkeit begriff; Wenn alle Drähte fruchtlos man bewegt hat: Dann fährst du kühn im ausgeladnen Schiff, frei von der Weltstadt gistgedunsnem Moder, Alls Ruderknecht dem Strome zu der Oder.

### 23.

"Wenn erst Stettins granitgetürmte Jinnen Nach langer Wallfahrt segelnd du erreicht, Dann wirst du leicht nach Dänemark entrinnen, Wo kein Spion dich drohend mehr umschleicht. Und. kömmst du erst gemütlich zum Besinnen, Dann löst sich auch die Lebensfrage leicht, Wo wir in fremden, unbekannten Gauen, Uns selbst genug, die Hütte uns erbauen.

"Sobald du rufst, so folg ich deiner Stimme, Und führtest du das vielverwöhnte Kind Nach Küsten, wo in fessellosem Grimme Ein ewger Frost den Erdengrund umspinnt! Ob rings das All in Nebeln mir verschwimme, Durch Nacht und Not, durch Wetterzorn und Wind Begleit ich dich mit Seligkeit und Wonne, Mein Hans, mein Herz, mein Liebling, meine Sonne!

25.

"Ach, wüßtest du, wie peinvoll ich gelitten, Seit dich das Schicksal tücksch mir geraubt! O schnöde Welt! O schamvergessne Sitten! Die Röte steigt betäubend mir zu Haupt! Der jedes Recht so ruchlos überschritten, Der jede Schmach so frevelnd sich erlaubt, Er wagte, frech im Hause sich zu zeigen Und vor der Cante schmeichelnd sich zu neigen.

26.

"Und sie, die schwache, blindgeschlagne Muhme, Die nicht begreift, was qualend mich bedrängt; Die an des Gatten zweifelhaftem Ruhme, Wie Spaniens Don am Rittertraume hängt; Die zarte, sanste, leichtgeknickte Blume, Die sonst so rasch die Blätter sich versengt: Sie fühlt nicht, wie sie tödlich mich beleidigt, Wenn sie den schnöden Heuchler noch verteidigt.

"..., Nein'! sprach sie jüngst, "man rede was man wolle: Er ist ein seiner, kunsterprobter Mann; Und Hans, der Schrosse, Caktvergessne, Colle, Er sing gewiß die Bräuelscene an. Du aber schmähst in ungerechtem Grolle Ihn, der dem Code mühsam nur entrann, Und läugnest, was der Augenschein uns predigte, Und was die Prüsung richterlich bestätigte!

28.

"..., So öffne doch die Augen, du Verblendete! Gewahrst du nicht, was Amor dir verheißt? Er, dem Apoll die Götterkrone spendete, Die güldner als die Adelskrone gleißt; Er, der, was Knöpke dichterisch vollendete, So voll erfaßt im ahnungsvollen Geist; Er, den die Klänge "Adrians" beseligen, — Er ist dir hold, er dürstet dich zu ehlichen!

29.

"...,Wohl glaubt sich Hans dem Gegner überlegen, Und macht sich breit, und meint, er sei Poet: Doch ach! er wallt auf dornbewachsnen Wegen, Wo Nacht und Nebel schaurig ihn umweht. Dem sehlt der Muse lichtgeborner Segen, Der Knöpkens höhre Weihe nicht versteht: Und wäre Hans ein wahlverwandtes Wesen, Er hätte längst bewundernd ihn gelesen.

"...,Und überdies ... ich bitte dich, Irene...
Gefängniß, Kind!... Ein vollgemeßnes Jahr!...
Da liegen doch wahrhaftig, wie ich wähne,
Der Pflicht Gebote zweifellos und flar.
Das fatum selbst zertrümmert eure Pläne,
Doch Schönres beut die Liebesgöttin dar...
Laß fahren, was der himmel dir verwehrt hat,
Und juble, daß er Zeßres dir bescheert hat!...

31.

"Ach, Hans! Mir schwoll das Herz bis an die Kehle, Und mühsam nur bezwang ich meine Qual! Wie ist sie arm, die wahnbefangne Seele! Wie leer und hohl, wie jämmerlich und schaal! Dergieb nur, daß ich Törin dir erzähle, Was wie des Blizes unheilvoller Strahl Das ganze Ich erschütternd mir durchwühlte, Bis Glut und Pein im Tränenstrom verkühlte!

32.

"Doch still! Schon geht der Streifen mir zu Ende, Und tausend Grüße gaufeln noch im Kiel! Ich reiche frisch und freudig dir die Hände, Mein Hans, mein Herz, mein Himmel, mein Usyl! Sei gutes Muts und sammle dich und wende Den frohen Blick aufs balderrungne Ziel, Bis wolkenlos die Sonne wieder scheint, Bis Gottes Gunst auf ewig uns vereint!"

— Hans Hellborn las . . . In aufgeregten Wogen Ging ihm das wilde, glückberauschte Blut . . . Sein Untlit war von Purpur überslogen, Dem Gletscher gleich in abendlicher Glut. Er füßt so heiß den zartgefaltnen Bogen, Uuf dem Irenens Eiljenhand geruht; Er tobt so laut, so wonnevoll entzückt, Daß Knurr sofort am Gucklochschieber rückt.

34.

Der Wächter wähnt, nach hergebrachtem Brauche Bis in der Zelle Hintergrund zu schaun . . . Doch wunderbar! Was beut sich seinem Auge? Ein wüstes Chaos, wellenreich und braun! Da regt Verdacht ihm kollernd sich im Bauche: Der Edle kann den Casus nicht verdaun . . . Ein hinterkopf? Begreift sich diese Posse? Und rasselnd dreht der Schlössel sich im Schlosse.

. **35.** 

Doch Hans vernimmt bei Zeiten das Geklirre, Und birgt den Schatz geheimnisvoll im Stroh. Knurr weist auf Maxens Lockenhaargewirre Und fragt ergrimmt und ärgerlich: "Wie so?" Doch Maxchen macht den Vielerfahrnen irre: "Ich rieb mir just am Holze den Popo, Um nicht den Wanzen sklavisch mich zu beugen; Er brennt . . . Sie können selbst sich überzeugen!"

Befriedigt eilt der Höllenprinz von hinnen, Und jodelnd hält der Jüngling sich den Leib. Auch Hellborn kann dem Zauber nicht entrinnen, Vergist der feile Schicksal und Verbleib, Der Hossnung Craum, sein treuergebnes Minnen, Den süßen Brief, das wundervolle Weib, Und lacht aus voller, losgelaßner Kehle, Als ob ein Dämon schüttelnd ihn beseele.

37.

Dann aber prüft er ernsthaft seine Lage, Und bliekt dem Freunde forschend ins Gesicht. Es regt im Busen zweiselnd sich die Frage... Er zagt und zögert: Soll ich? Soll ich nicht? Soll ich der Neigung seelenvolle Sprache, Die aus Irenens Liebesworten spricht, Dem Spötter dort, dem schrossen, übermitteln? Wer weiß, er würde höhnend sie bekritteln!

38.

Doch nein! Er wäre bodenlos gesunken... 50 eisig hat der Sturm ihn nicht berührt! Noch birgt sein Herz den unverdorbnen kunken, Den leicht ein Gott zur Opferstamme schürt. Wer je am goldnen Zauberquell getrunken, Wer je den reinen himmelshauch gespürt, Der mag des Irrtums Tränenpfad beschreiten: Was er gefühlt, das bleibt für alle Zeiten.

Er denkts und holt das Briefchen aus dem Bette, Und reichts dem heitren Peingenossen dar, Der schmunzelnd noch an vorgeschriebner Stätte Das Coch versperrt mit dienstbestissen Haar. Mag liest der Zeilen engverschlungne Kette Und macht sich rasch das Sachverhältniß klar, Und stemmt die kaust verwegen in die Caille; "Ich bin dabei! Wir prellen die Canaille!"

40.

Und wieder birgt Hans Hellborn seine Schäte Im Stroh der Pritsche, sorglich und gewandt. "Ja!" spricht er, "Freund! Terreißen wir die Nete, Mit denen Chemis lauernd uns umspannt. Gemessne Vorsicht lockre und zersetze Mit keckem Griff das stahlgestochtne Band, Und führe kühn auf schlaugewundnen Wegen, Wie einst Ulyk, der Freiheit uns entgegen!

41.

"Noch diese Nacht, wenn träumend sich die Stunde Der Geister auf den Erdenkreis gelegt, Beginnen wir die scharfgerissen Wunde, Die dort am Kreuz den Eisenstab durchsägt, Der Wächter macht um Mitternacht die Aunde Bei Allem, was die Sklavenkette trägt; Und war er hier, um weiter dann zu wandeln, So ist es Zeit, zu wirken und zu handeln!"

Und allgemach in langgezogner Welle Derrauschte so der lebensmüde Tag. Noch manchmal trat der Schnüffler vor die Zelle, Und hob den Schieber äugelnd vom Derschlag; Bis er zuletzt Kartoffeln in der Pelle — Das Höchste, was der Sklavenkoch vermag — Den beiden freunden ärgerlich behändete Und so der Leiden Zirkeltanz vollendete.

#### 43.

Und sieh, um zwölf, als eben erst die Blocke Dom Klosterturm ins Sterngewimmel klang, Da nahte Knurr auf weichgewobner Socke, Der Katze gleich beim Nachtigallenfang. Uls ob ein Etwas schmeichelnd ihn verlocke, Durchsucht er stink den vielbetretnen Gang. Und zieht im Schein der gasgespeisten klamme Die schweren Riegel rasselnd aus der Kramme.

#### 44.

Kaum hat der Unhold klappernd sich verloren, So springt mein Paar vom Pritschenbrett empor. Hans hat sofort die feile sich erkoren, Max tritt wie jüngst, als Cürbeschützer vor. Er horcht und lauscht mit angespannten Ohren, Indeß der Dichtkunst edler Matador, Der als Poet im feilen ja gewandt ist, Beweist, was eine tatentschlosse hand ist.

Wohl zehn Minuten sägt er so am Stahle — Hell rinnt der Schweiß zum lockenreichen Bart. Dann nimmt er Brot, das sorgend er vom Mahle Zum Schnittverkleben knetend sich gespart. Und wie man Brüche kittet am Pokale, Daß Keiner mehr den Scherbensprung gewahrt, So drückt er schlau die weichgedrilkte Masse Bemäntelnd in die scharfgerissne Gasse.

46.

Dann eilen jäh und siebernd sie zu Bette, Und ziehn die Decken schlotternd übers Kinn . . . Es pocht ihr Herz mit Borsig um die Wette, In Strudeln braust ihr aufgeregter Sinn . . . Bald aber legt sie Morpheus in die Kette, Und sanster wogt die Wirbelssut dahin, — Und auf des Stromes eingelullten Schäumen Belebt es bunt von Bildern sich und Träumen.

47.

Hans wähnt sich frei und wandelt mit Irenen Durch Jühnens heitre, sonnbeglänzte Gaun, Wo fromm die biedren stammverwandten Dänen Die fetten, dunklen Marschgefilde baun. Er nennt sie sein: mit heißentquollnen Cränen Umarmt er wild die schönste aller Fraun, Und dichtet dann im Sturme der Begeisterung Ein Prachtpoem: "Des Eisenstabs Verkleisterung!

Und May? Wie seltsam! Reizend wie die Aose Erschien auch ihm ein lichtumslosses Kind...
Die Locken wehten flatternd ihr und lose,
Den Ranken gleich im lenzgebornen Wind.
Entzückend war und himmlisch ihr Gekose,
Ihr Busen treu und liebevoll gesinnt.
Verheißend schien ihr Lächeln ihn zu grüßen:
Er sank berauscht und jubelnd ihr zu küßen.

## 49.

Da schwebt ein Engel riesengroß hernieder, Dämonenhaft und grausig von Gestalt. Ein falbes Licht umslackert ihm die Glieder, Die Stirne ist von Nebeln überwallt. Gigantisch braust und schaurig sein Gesieder, Und wie im Kampf die Sturmdrommete schallt, So tönt in wildem, wettergleichem Grimme Don bleicher Lippe donnernd ihm die Stimme.

#### 50.

"fort!" ruft er; "laß die holderschlossne Blüte! Kein Frevler soll vergiftend sie entweihn! Wohl war dies Kind voll Seligkeit und Güte Dereinst mit jedem Utemzuge dein! Ihr Untlit, das so wonnesam erglühte, Ihr Sinn so fromm, so sleckenlos und rein, Verbürgte dir den himmel schon hienieden; Dein war das Glück, die Freude und der Frieden

"Sie hätte mild am traulich stillen Herde Des Zweisels letzte Wunde dir geheilt; Sie hätte Urbeit, Mühsal und Beschwerde Mit ihrem Gatten schwesterlich geteilt. Sie war dein Stern im Cränental der Erde, Uls betend noch im Cempel du geweist... Jetzt aber slieh die gottgeweihten Hallen: Du bist versehmt! Die Würsel sind gefallen!"

52.

... Und jählings wirbelnd ändert sich die Scene: Die Brandung wühlt im tangbeworsnen Sand; Im Blauen schwimmt geheimnisvoll Selene Und gießt ihr Licht versilbernd auf den Strand. Er steht und lauscht..., Irene!" klingts, — "Irene!" Er preßt die Stirne siebernd in die Hand... Sein Herz erbebt in namenlosem Weh, Und lauter braust die mondbestrahlte See.

53.

... Dann wälzt der Brief, den staunend er gelesen, Uls Nebelchaos strudelnd sich heran. Er sieht das holde, unbekannte Wesen, Er prüft den Plan, den grübelnd sie ersann. Doch plötslich naht mit dunklen Hypothesen Der Dorsschulmeister Erich Ingemann, Spricht von des Pendels abgemessnen Schwingungen Und von des Lebens kormen und Bedingungen.

### **4** 165 **4**

54.

lay!"brummt er dumpf, "wir müssen uns verständigen! ille sind ein unvollkommnes Sein! vill die schönsten Proben dir behändigen: verden nie zur Blüte dir gedeihn. Zelle ist der Anfang des Cebendigen; hließt der Jukunst fortentwicklung ein. Eicht und Cuft und Ciebeskräfte walten, vird die Zelle jubelnd sich entsalten."...



Mennter Gesang.

Auf neuen Bahnen.





# Neunter Besang.

Į.

chwarz war die Nacht. Aus aufgerissen Schleußen Schnob jach des Regens ungestümer Guß; Kein Stern erhob sein Lämplein über Preußen, Und klatschend ging der angeschwollne fluß. Am Strande bei den slutgetragnen Reußen, Im düstren Antlit Ärger und Verdruß, Den sinstern Blick zum Kerkerbau gewendet, Stand Kunzen, den die Dichterbraut gesendet.

2.

Schon sechsmal am granitgeschwungnen Bogen hat er des klüchtlings regelrecht geharrt, Und dis der Ost mit Streisen sich umzogen, Stumm nach der dunklen Mauerwand gestarrt. Doch sechsmal hat das katum ihn betrogen, Und sechsmal hat die Hoffnung ihn genarrt, Und reicher stets an Zweisel und Bedrängniß Verließ er so den Posten am Gefängniß.

Auch heute hat die Klosterkathedrale Schon manches Diertel klingelnd ihm getönt, Und mit bewegtem Cotentanzchorale Die volle Stunde feierlich bekrönt . . . Dumpfschaurig wogt das Wellengrau zu Cale, Indeß der Sturm die Geisterklage stöhnt: Doch an des Kerkers Quaderstein-Gehegen Scheint immer noch kein Leben sich zu regen.

4.

Und Kunzen stampft erbittert auf den Boden, Und ballt die fäuste, sehnenreich und stramm. Er brummt und reckt die Glieder, die maroden, Und flucht empört dem knöcheltiefen Schlamm. Er gähnt und eilt nach weitren Episoden Dom Brückenkopf zum steingefügten Damm, Und guckt und gafft, und äugelt nach dem Gitter, Wie zum Altan ein liebeskranker Ritter.

5.

Da endlich — täuscht Verblendung ihm die Sinne? Hält ihn ein Crugbild gauklerisch gebannt? Hoch bei des Dachrohrs blechgetriebner Ainne Beginnt ein Weben, emsig und gewandt . . . Und langsam schwebt von schroffgetürmter Jinne Ein Schatten weich aufs regenfeuchte Land Und tritt bewegt und hastig auf die Seite, Und gleitend folgt am Knotenseil der Zweite . . .

... Sie wandeln rasch dem Brückenbau entgegen, Wo Kunzen schon die Auderkette löst ... Ha! Wie der Freiheit neu errungner Segen Begeistrung in die Cebenspulse slößt!

O trauter Sturm! O gottwillkommner Regen!
O Woge, die zerrüttelnd uns umstößt!
O Ungewitter, sessellos und wild!
Wie klingt dein Wüten wonnevoll und mild!

7.

Sie zittern fast vor ungemessner Freude, Und kauern stumm im slottgehobnen Kahn. Wie anders tönt das Klosterturmgeläute Jett auf der Wellen luftumslossne Bahn! Gemach verschwimmt das Molkenmarktgebäude . . . — So sinkt ein sinstrer, sluchbeladner Wahn Vor neuer Zeiten gottgesandtem Lichte Verdämmernd in den Abarund der Geschichte!

8.

Die Barke hält; sie springen ans Gestade, klink, wie der Haide aufgescheuchtes Reh. Jobs Kunzen stößt mit kraftgeschwollner Wade, Ein zweiter Tell, das Schifflein in die Spree. Dann eilen sie auf nachtverhangnem Pfade Dem Keller zu am ausgestorbnen Quai; Kein Straßenkot, kein Pfühenschwall beirrt sie, Und froh begrüßt der vielgeriebne Wirt sie.

Jett, in des Kellers abgeschlossner Stätte, Wo kein Verräter lauernd sie umdräut, Bricht Jobs des Schweigens kluggetragne Kette, Die er bislang zu lösen sich gescheut. Unch Wirt und Wirtin schnattern um die Wette, Bis Hans die Zweisel sichtet und zerstreut, Und was der Schiffer grübelnd nicht ergründet, In rascher Rede klärend ihm verkündet.

### 10.

"Ich bins, auf den allnächtlich Ihr gewartet, für den die Vorsicht Kleider hier bestellt. Wohl war das Spiel für Einen nur gekartet, Doch ward ein freund als Partner mir gesellt. Wenn Ihr am dunklen Steingewölbe harrtet, Wo schroff der Damm zur Wassersläche fällt, Dann half er treu das eingelassne Eisen Mit scharfer feile rasvelnd mir zerreißen.

### IJ.

"In Eures Schiffes kohlenschwangrem Bauche Cäßt wol ein zweiter Winkel sich erspähn, Den unsrer Chemis geiergleiches Auge Noch nicht des Näh'ren schnüffelnd sich besehn. Fern ihres Forschens grimmbeladnem Hauche Wird so mein Freund die Probezeit bestehn, Und wenn der Wut Gewitterstürme schweigen, Mit mir vereint die Grenze dann erreichen."

Er sprichts und hüllt geschäftig ins Gewand sich, Das frau Susanna eifrig ihm gereicht; Und auch für Max, den Ungebetnen, sand sich Ein graues Wamms, verwittert und verbleicht. So schlängeln sie zum abgelegnen Strand sich, Wo breiter schon das fahrgewässer schleicht. Sie nahn dem Schiff und ducken sich verstohlen, Und bergen tief im Raume sich der Kohlen.

13.

Eng war und schmal und dunkel die Kabuse, Die Jobs dem Paare lächelnd überwies, So daß der schlanke Heldensohn der Muse Um Bretterbau die Stirne sich zerstieß; Indeß gebück, mit ungewissem Luße, Dem Schwaben gleich mit vorgehaltnem Spieß, Max Holm zur niedern Ruhebank sich tastete, Wo gähnend er vom Kampfgetümmel rastete.

14.

Inzwischen hob im dunstumstoßnen Osten Der junge Tag sein dämmergraues Licht, Und Knurr, der Biedre, eilte auf den Posten, Getreu der ernsten, strenggemeßnen Pslicht. Er kam, den bittren Ceidenskelch zu kosten . . . Und jäh entwich das Blut ihm vom Gesicht, Und schoß gewaltig brodelnd nach dem Herzen, Und heiß begann die Ceber ihm zu schmerzen.

**Į5**.

"Derrat, Verrat!" so heult er durch die Hallen In seines Jammers gell gebrochnem Con . . . "Der Satan möge geifernd sie zerkrallen, — Die Schufte sind durchs Cukenloch entslohn! Hier liegt der Kleider festgewundner Ballen, — Und doch, — o schnöder, grenzenloser Hohn! — Und doch, obgleich das Hemd sie nur umhüllte, Entrann das Paar, das frevelsinnerfüllte!

16.

"Doch ha! Was seh ich? Pöbelhafte Tück! Zwei Westen um ein Deckbett nur geschmiegt? Zwei Westen ließ man heuchelnd mir zurücke! Durch Lüge ward mein Späherblick besiegt! Daß freche Bosheit teussisch mich erdrücke, Hat lullend sie in Schlummer mich gewiegt! Ich hielt das Zeug für Röcke da und Hosen: Nun sit ich in der schönsten aller Saucen!"

17.

Er sprichts und rennt erschüttert zum Inspektor, Und meldet ihm den fluchbeladnen kall. Der weckt sofort verzweifelnd den Direktor, Und schlägt Alarm, und trommelt zum Krawall. Hörst du im Geist, o vielerfahrner Lektor, Der bangen Stimmen wildverworrnen Schall? Der schweren küße dienstbestissnes Trappeln? Der ganzen Mannschaft aufgeregtes Zappeln?...

Nach allen Seiten regnets Telegramme — Don Posens öder, abgeschlossner Welt Bis wo des Leuchtturms trangespeiste flamme Der slachen Nehrung Dünenstrand erhellt; Don Schleswig-Holsteins kampferprobtem Stamme Bis wo zum Ahein die Mosel sich gesellt; Ja selbst nach Hanau, Bückeburg und Schwege Vermeldet man die Unthat im Depeschwege.

19.

Ju gleicher Zeit — o tränenvolle Stunde! — Wird Meister Knurr ins Kerkerloch geführt . . . Man wähnt ihn mit dem Frevlerpaar im Bunde, Ihn, den der Schreck so donnergleich gerührt! Man sperrt ihn ein, mißachtend, gleich dem Hunde, Ihn, dem das goldne Udlerkreuz gebührt! Man schnauzt ihn an und droht ihm kriminalisch, Ihm, der so keusch, so redlich, so moralisch!

20.

Unch du, o Knurr, mußt trauernd jetzt erfahren, Wie leicht der Schein den Klugen selbst betrügt; Wie nach so langen, dienstgetreuen Jahren Zum Untergang ein Zufall oft genügt. Du wühlst dir wild und winselnd in den Haaren . . . Uch! Grausam hat das Satum es gefügt, Daß, wo du als Gebieter einst geweilt, Die Kette nun des Sklaven dich ereilt!

22.

Inzwischen weht — vom Säulengang der Linden Bis fern im Süd, wo eisern am Canal Die Schienen sich zum Wassertore winden — Das Rächercorps den oftgeschliffnen Stahl. Der Eine hosst im Parke sie zu sinden, Der Undre eilt zu Clausing ins Lokal; Der Dritte gucht ins Becken beim Museum, Der Vierte läuft zu Bente ins Orpheum.

23

In allen Kellern forscht man aufs Genauste, Auf jedem Speicher raschelt man im Korn. Wo träumend sonst die Rattenmutter hauste, Tobt jett der häscher losgelassner Zorn. In Wipfeln, die der Morgenwind zerzauste, In haus und hof, in haidebusch und Dorn, Bei Dirnen, Jungsern, Schwangren und Entbundnen Sucht das Geset die Spuren der Verschwundnen.

frau Hannah auch, die Wittwe des Gefeierten, Scheucht man vom Schlummer frevelhaft empor. Bis zu dem Bett, dem züchtiglich verschleierten, Dringt keck die blanke Pickelhaube vor. Was Dichter je von Peingefühlen leierten, Don Dante bis zu Tennyson und Moore, — Es mundet süß wie frischgefallnes Manna, Verglichen mit dem Weh der Tante Hannah.

25.

Der finstre Schutzmann lüftet ihr die Decken, Durchwühlt der Caken warmgelegnen Grund, Und prüft in allen Winkeln sie und Ecken, Begierig nach dem vorgeschriebnen fund. "Wer soll bei mir im Bette sich verstecken?" So kreischt ihr bleicher, qualumzuckter Mund . . . "Ach, Knöpke, wenn du so was noch erlebt hättest! Wie du in heilgem Dichterzorn gebebt hättest!"

26.

Und trohig tritt Irene in die Kammer, Mit jedem goldnen Jugendreiz geschmückt. Sie sieht der Cante schambegossnen Jammer, Und jauchzt im Stillen, namenlos beglückt. Zerbrochen ist die erzgetriebne Klammer, Die ihres Lieblings Heldenarm gedrückt! Geborsten ist die schmachbeladne Kette! — Das sagt die heikle Scene ihr am Bette.

Denus Urania.

Nicht minder ward von ungeladnen Spähern Die Wittwe Hill im Kaffeehaus gequält. Zwei Häscher wagten schnüffelnd sich zu nähern, Von düstrem Argwohn ahnungsvoll beseelt. Doch Wittwe Hill blieb felsenfest und ehern, — (Zu gründlich hat die Wirtschaft sie gestählt), "Nee!" sprach sie, "nee! Dat stimmt nich mit Charlotten! Bei mir? Im Haus? Hurrjeses, krieg die Motten!"

28.

... So ging bei Spandaus tannbewachsnen hügeln Der Sonnengott zur Schlummerstätte ein, Und thauig sank auf sternbeglänzten klügeln Die klare Nacht auf häusermeer und hain. Noch immer war der Eifer nicht zu zügeln, Und eulengleich beim Gaslaternenschein Durchschwärmten rings geheimnisvolle Massen Mit helm und Schwert die Gäschen und die Gassen.

29.

Und als im Ost von neuem sich die Klamme Des goldnen Phöbus wolkenlos erhebt,
Da wimmelts auch am flutbespülten Damme,
Wo blau die Spree zur Waisenbrücke strebt,
Der dunklen Kähne vollgeladne Wamme,
Der Böte Bauch, verkleistert und verklebt,
Der Schisse Schlund, cyclopenhaft und mächtig,
Die breiten Klösse, — alles scheint verdächtig.

Das schleicht heran mit pfeilgeschwinden Sohlen, Und nennt des forschens unwillsommnen Zweck; Das tritt und tappt und trappelt auf die Bohlen, Und steckt die Nase rüsselnd unters Deck. Das naht sogar dem Schiffe sich der Kohlen, Und rührt dem Paare singernd ans Versteck!... Jobs Kunzen siehts und blinzelt ohne Sorgen: Zu tresslich hat die Freunde er geborgen!

31.

Inzwischen saß in abgeschiedner Enge Mein wacker Hans mit Maxen auf dem Stroh. Iwar mißlich ward dies Kauern auf die Länge, — Kahl war der Winkel, bretterhart und roh, — Und nur ein Schemel diente zum Gepränge...! Und doch, — so keck, so lebensfrisch und froh, Wie Hans und Max die Freiheit hier genossen, Hat nie ein Herz der Sonne sich erschlossen.

32.

Diel von der Zukunft ungewissen Plänen Erträumte Hans in farbenreicher Glut. Er sprach beglückt und schwärmend von Irenen, Und wilder flog sein ungestümes Blut. Doch auch des Kerkers grauverschwommne Scenen, Des armen Knurr verzweislungsvolle Wut, Den Strafproces, die wahnbefangnen Richter Besprach mit Max der durchgegangne Dichter.

Und sieh, in Maxens hartgesottnem Innern Begann ein Schmelzen, heimlich und bewegt, Wie wenn man Löffel, bleiern oder zinnern, Zum Kugelguß in Ciegeltöpfe legt. Ein süßes Weh, ein wonnesam Erinnern, Erst sanft und mild, dann stürmisch und erregt, Durchzog sein Herz mit rätselhaftem Schauer, Und wechselnd folgten Freude sich und Crauer.

34.

Was mahnte nur so feurig an die Holde, Die ihm der Jugend Maienzeit verklärt?
Was an das Tal, das jubelnd er durchtollte, Bevor die Torheit sengend ihn versehrt?
Was an das Herz von vollgediegnem Golde, Das, wie ein Vater, liebend ihn gelehrt?
Uch, längst erstarb die wunderbare Blüte — Was soll der dunkle Zwiespalt im Gemüte?

35.

Doch immer neu umflattern ihn die Bilder Der schönen, trauten, frühbegrabnen Zeit. Es grüßt die Liebste frommer ihn und milder, Und lichter strahlt ihr engelreines Kleid. Und heißer tobt im Busen ihm und wilder Der Sehnsucht Kampf, der Wehgefühle Streit, Und kömmt die stille Mitternacht gegangen, Benehen heimlich Tränen ihm die Wangen.

"Wie selig hofft und jubelt mein Gefährte!"— 50 denkt er oft in grambefangnem Sinn — "Was je den Busen lastend ihm beschwerte, Wie Nebel sliegts im Ciebesrausch dahin! Wenn dumpfer Mißmut grübelnd mich verzehrte, Schien ihm das Ceid, die Sorge selbst Gewinn! Was je von Glück geleuchtet und geblaut ihm, Es schimmert mild im Auge seiner Braut ihm!

37.

"Und sie, die Maid, die unbezwungne, starke, Wie trott sie kühn und seurig dem Geschick! Durch tausend Klippen steuert sie die Barke, Kein seiger Schmerz umschleiert ihr den Blick. Tatkräftig gährts und glühend ihr im Marke, Und rust das Fatum: "Tittre und erschrick!" Und hebt die kaust zu schmachbeladnem hiebe, So spricht sie stolz: "Ich zittre nicht, — ich liebe!"

38.

"Einst hat auch mir in abgeschlossner Stille Der Liebe goldnes Sonnenlicht gelacht... Doch wehe mir! Ein gottvergessner Wille Begrub mein Herz in schauervolle Nacht! Durch meines Irrsinns traumbefangne Brille Schien mir des himmels glutumslossne Pracht Bewölft und schaal... und jammervoll betört Hat blinder Wahn das Leben mir zerstört!

"Wie bist du jäh im Sturme mir verslogen, O süßes, holdes, frühverlornes Glück! Ha, Lüge, die so heuchelnd mich betrogen, Gieb neu die Wahl der Pfade mir zurück! Du warst es, die zur Rampe mich gezogen! Dein war das matte, seelenlose Stück, Die farce, die so klingelnd mich umdudelt, Der Blödsinn, der die Psyche mir besudelt!

40.

"Ach, als ich noch auf moosbewachsnem Steine Mit ihr im dunklen Tannendome saß, Und in der Augen himmelblauem Scheine Der Zukunft heitre Feenträume las: Wie lieblich schlug die Drossel da im Haine! Wie floß der Thau ums maiengrüne Gras! Wie drehte froh der Jalter sich im Tanze! Wie schwamm die Welt in rosensarbnem Glanze!

41.

"O könnt ich einmal, einmal ihr zu füßen Des Creubruchs ekle Missetat bereun! Uch, einmal ganz das Ungeheure büßen Und Sinn und Seele gläubig mir erneun! Wie stumm gebeugt, mit sehnsuchtsvollem Grüßen, Die Pilger sich des Gnadenbilds erfreun, So möcht ich bang den Cränenblick erheben, Bis sie die Schuld vergessen und vergeben!"...

So klagte May, von Seelenpein zerrissen, In mancher dunklen, schlummerlosen Nacht. Gewaltig schlug und schaurig sein Gewissen, Kein Hohn bezwang die rätselvolle Macht. Was frommt es, halb die Segel noch zu hissen, Wenn jäh der Crombe Götterzorn erwacht? Vergeblich sucht der Segler zu entrinnen: Die Meeresgeister wirbeln ihn von hinnen.

### 43.

Und als der zwölfte Abendschein zerslossen, Da war des Zweifels Höllenbrand verglüht . . . Max hob das Haupt: die Sühne war beschlossen, Und ernster schien und klarer sein Gemüt. Und also redend sprach er zum Genossen: "Du, dem Apolls Ideensackel sprüht, Gedankenfürst, von Zeus bediademt, Dernimm jett, wie ein Stümper dich beschämt!

### 44.

"Vergeblich hast du grübelnd dich besonnen, Uns ein Ustl des friedens zu erspähn. Wohl ist es, wenn die freiheit wir gewonnen, Verteufelt leicht, nach Dänemark zu gehn. Doch bleibt das Weitre schattengrau umsponnen; Soll uns der Wind ins Grenzenlose wehn? Soll deine Braut ins ungewisse Aund hin Auf Wandrung gehn als holde Vagabundin?

"Nein, fern an Schwedens abgeschlossnem Strande Winkt uns ein trauter, friedlich-stiller Herd; Es winkt die treue, wohlgewogne Tante, Die längst zurück nach Schweden mich begehrt. Der Zinne gleich im Morgensonnenbrande Erglänzt ihr Auge, liebevoll verklärt, Und freundlich grüßt im Paletot von Watte Algenor uns, ihr kampfergrauter Gatte."

46.

Er sprichts und malt in farbenreichem Bilde Dem edlen Freund das felsenfeste Schloß, Das stille Cal, die heitren Blachgesilde, Wo er der Kindheit Wonnerausch genoß. Er sprach von Erichs wunderbarer Milde, Dom Tränenstrom, den segnend er vergoß, Don Frau Mathilde, mütterlich und schlicht... Von Hedda nur, — von Hedda sprach er nicht!

47.

Und Hans, der stolze Musensohn, erwiderte:
"Du hast das wahre Seelenheil erkannt.
Sobald Herr Jobs die flügel uns besiederte,
Entstattern wir ins hochgelobte Cand.
Dort, wo kein Joch die Geister noch erniederte,
Wo kein Verrat die Dulderseele bannt,
Dort werden wir vom Jammer uns der Kohlen
In frischer Bergluft hünenhaft erholen."

O Böttin, die aus schaumbekrönter Welle Gedankentief die Marmorstirne hob, Und aus des Mondlichts abgedämpster Helle Ums keusche Haupt den Elsenschleier wob! O du, an deren sturmgeseiter Schwelle Der Jorn des Fatums jämmerlich zerstob! Du Himmelslicht in wolkenlosen Räumen, Urania, — laß gelingen was sie träumen!





Behnter Gesang.

Denus Urania.



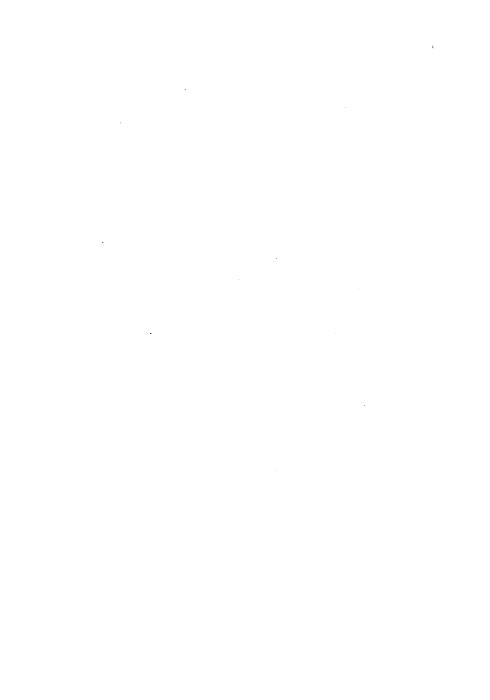



# Zehnter Gesang.

I.

Irike saß in halbverhaltnem Grame Gedankenvoll und grübelnd beim Kassee. ütternd zog der schwergeprüsten Dame is fromme Herz ein grenzenloses Weh. Munde klang elegisch ihr der Name Pskegeschns, der frevelnd an der Spree icht beim vollen bierbeschäumten Glas reusten Cante flatterhaft vergaß.

2.

) ist ihr Mag von ehedem geblieben, inst zum Kuß die Rosenwange bot? Monden hat der Ceure nicht geschrieben, Lag um Cag erneuert sich die Not. frommt es noch zu hegen und zu lieben, solche Pein die Mutterbrust bedroht? besser, stets zu klappern und zu frieren, alb gewärmt den Mantel zu verlieren!

Ach Gott, ich kanns noch immer nicht begreifen! Er war doch sonk so seelenvoll und brav! O Sehnsucht, laß dein ungebundnes Schweifen! Der Jammer stört Verdauung mir und Schlaf! Geh, Rolf, du brauchst so spöttisch nicht zu pfeisen! Oen je der Cäuschung Codeslanze traf, Wer je gestürzt im Cebenskampsgewühle, — Der wird verstehn und achten, was ich fühle!

4

Sie schluchzt und füllt von Neuem sich die Schal Und lappt gerührt den dunkelbraunen Saft, Indessen, rot vom eingenommnen Mahle, Herr Aolf sich aus dem Sorgenstuhle rasst. Da naht Gustava glühend sich dem Saale, Die Jungfrau, die am Küchenherd geschafft; Rasch nestelnd steckt die Eitle sich das Tuch an, Und meldet drei Personen als Besuch an.

5.

Ulrike stillt die heißentquollne Träne, Und richtet mild und lächelnd sich empor. Da — wer beschreibt die rosenkarbne Scene ...? Die Ungel knarrt, es öffnet sich das Tor . . . Es zeigt sich Hans, der Wackre, und Irene, Und er, und er, den trauernd sie verlor . . . Ihr teurer Max, der ungerecht Verkannte, — Und schlingt die Urme schmeichelnd um die Tante. TAN SAILE

\$ 1.5 U ! 1

Ha, wie sie stehn in enggeschlossnem Bunde, Dem Paare gleich, das Liebesschwüre tauscht! O Muse, deren honigsüßem Munde So mancher Hörer andachtsvoll gelauscht! O Lever, die in gottgeweihter Stunde So manchen Hymnus dröhnend mir gerauscht! Derzichte hier auf Triller und Accorde: Wo Rika liebt, versagen uns die Worte!

7.

Ugenor auch, vom Freudenrausch ergriffen, Umarmt gerührt den heißgeliebten Sohn... Uch, aus Verstellung hat er ja gepfiffen, Nur Maske war sein taktvergeßner Hohn! "So lange fern im Cebensmeer zu schiffen!" Ruft wetternd er in abgerissem Con, — "Und kein Signal!... Du Schlimmster aller Wichte, Was siel dir bei? Berichte uns, berichte!"

8.

...,Und diese Maid, die vollgewachsne, große?"
fragt Tante Aikas wonnetrunkner Caut —
"Dies holde Kind, entzückend, wie die Rose,
Sprich Liebling, ist die Teure deine Braut?
Und dieser Herr in grau-melirter Hose,
So stolz und kühn und ritterlich gebaut . . .?
Derzeihn Sie nur mein unbeholsnes Schwähen . . .
Uch Gott . . . ich bitte dringend, sich zu sehen."

Jum Tische rückt geschäftig sie die Sessel, Drei Tassen holt sie schmunzelnd aus dem Schrank. Gustava kömmt mit frischgefülltem Kessel; Don neuem zischt der braungegohrne Trank. Max aber löst die langgetragne Sessel, Und keck und jählings, slügelschnell und frank, Der Quelle gleich in ungebundner Klarheit, Strömt von der Lippe sprudelnd ihm die Wahrheit.

10.

Derdutzt, betäubt, mit aufgerissnem Munde Dernimmt der Ohm die ungeheure Mähr. Sechs Tassen trinkt der Biedre bis zum Grunde In stets erneutem Seelensturme leer. Auch Aika hört die schaudervolle Kunde Derstörten Blicks, von Peingefühlen schwer... Es krampst ihr Herz, zermartert und zernagt: "Uch!" stöhnt sie, "ach! Ich habs ja gleich gesagt!"

IJ.

Und als nach tausend quergeworfnen Fragen Des flotten Jünglings Redeschwall verbraust: Da hält Ulrike schlotternd sich den Magen, Doch Rolf erhebt die sehnenstramme Kaust, Um donnernd auf das Cafelbrett zu schlagen, Wie wenn ein Blitz ins Meergewoge saust... Und zu der Gattin doppelsachem Schrecke Bespritzt mit Kassee sudelnd er die Decke.

"Die Schufte!" ruft der grenzenlos Empörte — "Des Satans Wut zerdresche sie zu Brei! Das übersteigt, Gott straf mich, das Erhörte! O feile, seige, ekle Büberei! Wenn doch die Pest für immer sie zerstörte, Des Lumpentums verkommne Schandpartei, Die Lügner und die truggewohnten Ducker, Die Gauner und die gottverdammten Mucker!

### 13.

"Doch Sie, mein Fräulein, — Hagel und Granaten! — Empfangen Sie mein wärmstes Compliment! Kühn, wie der Edda vielgepriesne Taten, Bezwang dein Mut, was neidisch Euch getrennt! Wie trefflich ist der Ehemann beraten, Dem solch ein Weib zu eigen sich bekennt! Ob rings die Brandung brüllend ihn umtose, Es ruht sein Haupt geborgen ihr im Schoose!"

# 14.

Jrene blickt aufs Busentuch hernieder; Jhr Liebster drückt beseligt ihr die Hand . . . Keusch bebt das volle, sestgeschloßne Mieder, Das kaum der Reize Himmelreich umspannt. Und wie auf lichtem Sonnengoldgesieder Der Falter schwebt durchs blütenschwangre Land, So scheint Agenors leichtbeschwingtes Fragen In schnellrem Cakt die klügel jeht zu schlagen.

Don neuem wird erörtert und geplaudert, Don neuem wird gegrübelt und erklärt; Don neuem wird gezweifelt und geschaudert, Und manch ein biedrer Schwedensluch bescheert... Bis Max, der lange sorgenvoll gezaudert, Den scheuen Blick zur Pslegemutter kehrt... Bedächtig schürzt zum Kächeln er den Mund: "— Und, à propos, — sind Ingemanns gesund?"

16.

Er fragts, — und Nordlands zartgewohner Eilie Steigt heilger Jorn umschleiernd ins Gesicht; Sie schaut verzückt, wie Raphaëls Cäcilie, Jum Himmel auf und schüttelt sich und spricht: "O laß die schnöde Beelzebub-Familie, Die frech des Unstands Urgesetze bricht! Ich bin ein Weib von feingefühl und Ehre: Ich stehe nicht mit Heuchlern im Verkehre!"

17.

Und lang und breit verkündet sie dem Neffen, Wie sie die Winden liebevoll gepflegt; Wie Childa, um verhöhnend sie zu äffen, Mit Pöbelwörtern schimpfend sie belegt. Sie malt der Waffe kunstgemäßes Creffen, Das stramm den zeind vom Lukenloch gefegt . . . "Gering nur war die Strafe für die Kränkung, Und höchst gerecht die Schindung und Verrenkung!"

Wohl spann die Nacht, die spärlichenur-gelichtete, Dem Jüngling dumpf den Crauerslor ums Haupt; Wohl war sein Herz, das dürstig-nur-beschwichtete, Dom Sturm der Wehmut jämmerlich umschraubt: Doch als Ulrike eifrig ihm berichtete, Was ihre Sprize sprudelud sich erlaubt, Da schien sein Blut sich jählings zu entsachen, Und schmetternd scholl sein ausgelassnes Lachen.

# 19.

Schon schlug es drei; jetzt endlich wies die Cante Jedwedem Gaste schmunzelnd sein Gemach.

— O wie vor Eust der Zusen ihr entbrannte! Gastfreundschaft war ihr ausgesprochnes kach. Sie hielt ihr Schlößchen musterhaft im Stande, Und wohnlich wars vom Keller bis zum Dach; Ja, schmuck und sauber prangten selbst die Ställe: Kein Wandrer schwelle.

### 20.

... Irene drückt den weißgelackten Riegel Bedächtig vor, und wechselt ihr Gewand. Hans Hellborn schlipst die Binde sich am Spiegel, Und nimmt den grauen Reisesack zur Hand. Er faßt der Bürste stachelreiche Striegel, Und von der Stirne kühngeschwungnem Rand Zwingt er des Haars titanenhafte Stricke Mit strammer Laust energisch zum Genicke.

Mag aber eilt mit ungewissen Bangen Den alten, trauten, wohlbekannten Pfad, Auf dem so oft die Liebe ihn empfangen, Eh er des Jrrtums Tränenweg betrat. Die Lippe zuckt, es siebern ihm die Wangen . . . Ein Büßer, der dem Gotteshause naht, Stummeingedenk der frechgebrochnen Schwüre, — So schleicht der Ärmste bebend durch die Türe.

22.

Herr Erich saß im Schulgemach und lehrte Sein junges Volk mit liebevollem Sinn. Sehr schwierig schien, was eifrig er erklärte; Bedeutsam hielt der Wackre sich das Kinn. Doch Thilda stand am ausgebrannten Herde, Und rieb vergnügt das angetrübte Zinn, Bis jedes flecken spiegelblank und rein war: So kam es, daß ihr Töchterchen allein war.

23.

Die Kleine saß am fensterbrett und stickte, Don Spheuranken dunkelgrün umlaubt. Wie hold das Netz die Cocken ihr umstrickte! Wie sloß die Schleise zierlich ihr vom Haupt. Uch, als der Jüngling sehnend sie erblickte, Da schien die letzte fassung ihm geraubt, Uls ob die Hossnung völlig ihm entsliehe, — Und wie im Caumel wankten ihm die Kniee.

Sie hört ihn nicht . . . Verloren in Gedanken Starrt sie hinaus ins wintergraue feld, Wo blätterlos die Lindenzweige schwanken: Bleich ist ihr Herz und traurig wie die Welt. Die Cräume, die in Asche ihr versanken, fahl, wie das Laub im Herbstgewitter fällt, Die längst, o längst zu Grabe ihr gegangen, Sie halten noch die Seele ihr gefangen.

25.

Da tönt bewegt von qualgepreßtem Munde Ihr Name bang und flehend ihr ans Ohr, Jäh, wie des Schickfals unbegriffne Kunde, — Und zitternd fährt und zweifelnd sie empor... Derzehrend brennt die halbgeschlossne Wunde, Die Cränen stürzen sprudelnd ihr hervor, — Und doch, und doch, im flammenguß der Zähren Scheint sich ihr Untlit himmlisch zu verklären.

26.

Max aber wirft sich bebend ihr zu füßen, Und faßt die sanfte, liljenweiße Hand, Wie um noch einmal sehnend sie zu grüßen, Die bald vielleicht auf ewig ihn verbannt. Uch, kann ein Trost die Reue ihm versüßen, Kühlt ihm ein Hauch der Wehgefühle Brand, So ists der Blick, der stumm wie ein Gebet, Empor sich hebt, und fromm um Gnade sieht!

Bang kniet er so in ahnungsvollem Ceide, Und bleiche Pein umdämmert sein Gesicht, Wie wenn der Nebel brodelnd um die Haide Das leichenblasse Dunstgewebe slicht. Er birgt in Heddas faltenreichem Kleide Sein müdes Haupt und sammelt sich und spricht: "Du milder Engel, seelenvoll und rein, Cicht meines Cebens, kannst Du mir verzeihn?"

28.

Wohl hat sein Wahnsinn frevelnd sich vergangen, Und namenlos die Seele ihr gebeugt; Wohl hat der fluch von Stirne ihr und Wangen Des frohsinns heitren Blumenstor gescheucht. Doch wie der Qualm, der Alles rings verhangen, Beim ersten frischren Morgenwind entsleucht, So weicht bei Maxens reuevollem flehen Aus Beddas Busen alles, was gescheben.

29.

Noch perlts von Tropfen funkelnd um die Lider, Noch wallts im Herzen, liebebang erregt:
Doch neigt ihr Auge lächelnd sich hernieder,
Don heilger Freude wonnesam bewegt.
So kehrt die goldne Sommersonne wieder,
Wenn Sturm und Regen ebbend sich gelegt,
Wenn, wo der Bach die Strudelwelle kräuselt,
Ein letzter Hauch die Wipfel nur durchsäuselt.

O süße, traute, gottwillsommne zeier, Die Brust an Brust beglückend sie umslicht! O Liebesglück, zu herrlich für die Leier! O Wonnetraum, zu himmlisch fürs Gedicht! Fromm senkt Apoll den glanzumssossnen Schleier, Und Aphroditens Götterlippe spricht: "O hüte dich, mit ungestümen Chören Die duftgewohnen Kreise mir zu stören!"

### 31.

... Doch als der erste Jubelbrand verglommen, Der Sinn und Herz so märchenhaft berauscht; Als Hedda, ach! von Seligkeit umschwommen, Den goldnen Schwüren hundertmal gelauscht; Als hundertmal ihr Stammeln er vernommen, Als tausend Küsse sehnend sie getauscht, Da wird gestagt, geplaudert und berichtet, Da wird geplant, geordnet und gesichtet . . .

#### 32.

So slieht der Zeit gedankenschnelle Schwinge In heilgem Ernst, in wonnetrunknem Scherz. Oft sieht sich Max errötend in der Schlinge, Doch schont er fromm ihr engelreines Herz. Da schwirrt in klarem Orgeltongeklinge Der Vesperglocke kunstgetriebnes Erz... Die Ungelknarrt: wie Morgensonnenschein Critt lächelnd Erich Ingemann herein.

Mar fährt empor. Mit ungestümem Wallen Wirft er dem Freund sich jauchzend an die Brust. Herr Erich läßt die "Weltgeschichte" fallen, Und schluchzt gerührt in namenloser Cust. "Uch!" haucht er mild mit halbersticktem Callen, "Ich habs gewußt, bei Gott, ich habs gewußt! Dertrauend sprach ich stets zu meiner Frau: "Getrost! Er kömmt! Ich kenn ihn zu genau!" —"

34.

Da horch! Ein strammes, abgerisses Cappen! Ein schwerer, biedrer, wohlbekannter Laut! Frau Thilda naht mit kühngeschwungnem Lappen, Der Stirne Glut von Perlen überthaut. Dersteinert scheint nach Atem sie zu schnappen, Wie sie das edle Männerpaar erschaut, Das, von des Jubels Überschwang besiegt, Sich wonnevoll am Freundesbusen liegt.

35.

Max reißt sich los, auch Childa zu umhalsen: Die aber schürzt den grollumspielten Mund; Sie stemmt der Arme drallgewachsne Walzen fest auf der Hüften hünenhaftes Aund, — Um spöttisch mit der Zunge dann zu schnalzen, Wie Porter schnalzt am aufgebrochnen Spund, Und wettergleich beginnt sie unsren Helden In heilgem Zorn zu schimpfen und zu schelten.

Mar hört gebengt und schweigend ihre Predigt; Dann seufzt er, wie von Herzensangst beseelt: "Gern, Ceure, seis in Demut Euch bestätigt: Ich habe schwer und grenzenlos gesehst! Doch wenn in Gunst und Gnaden Ihr erledigt, Was jetzt die Brust mit Stacheln mir zerquält, So bleib ich Euch, auf Ritterwort und Ehre, Der treuste Sohn vom felsen bis zum Meere!"

37.

Klug bahnt er so die Pfade zur Verständigung, Bis auch Mathilde lächelnd ihn umfängt, Wie bei des Wärters kunstgerechter Bändigung Die Cöwin schlaff die Büschelrute hängt.

Dann aber, nach des Küsseschwalls Beendigung Der wie ein Bergsturz dröhnend ihn bedrängt, Streicht glättend er die wildverworrnen haare, Und also redend spricht er zu dem Paare:

38.

"Der Irrfahrt dunkle Bahnen sind geschlossen; Heim kehrt mein Herz zum sturmgeschützten Herd.
— Wo mir der Kindheit Maienzeit verslossen, Sei auch dem Mann die Himmelsluft gewährt! — Hier soll mein Korn am Hügelrande sprossen, Hier schnaube stolz am Pfluge mir das Pferd; Hier stehe treu im Glücke wie im Leide Ein holdes Weib verklärend mir zur Seite!

Ich, ahnt ihr, was in unbezwungnem Drange Den Grund der Seele glühend mir durchtof't? Seht ihr der Tochter reizumflossne Wange, Die wie ein Beet mit Purpur sich beros't? Sie ist das heil, das sehnend ich verlange, Mein Stern, mein Licht, mein himmelreich, mein Trost! Treu schlägt ihr herz und liebend mir entgegen: So willigt ein und gebt uns euren Segen!"

### 40.

Er neigt das Haupt nach hergebrachtem Brauche; Die Eltern stehn und staunen wie gebannt. feucht blinkts in Erichs väterlichem Auge, Schon hebt zum Segnen zwinkernd er die Hand. Doch Childa kreuzt die Arme überm Bauche, Und drängt den Gatten heftig an die Wand. "Max!" spricht sie nach des Eheherrn Beseitigung, "Uns trennt Verruchtheit, Kränkung und Beseidigung!"

## 41.

Und grollerfüllt berichtet sie die Qualen, Die frau Ulrike höhnend ihr bescheert. Sie spricht von großen, blaugefallnen Malen, Don Sprossen, die den Schenkel ihr versehrt... "Wie kann im Schloß der frevlen Kannibalen, Die mich und Erich tausendsach entehrt, Das Kind gedeihn, das liebend ich geboren? Nein, guter May! die Cräume gieb versoren!"

Doch wer die tollen, aufgetürmten Wellen Der hohen See im Riesenkampf bezwang, Der wird im stillren Porte nicht zerschellen, Wenn ihm der Einfahrt Wagestück gelang. Max weiß genau den Sprenkel ihr zu stellen, Und herrlich glückt der schlauerwogne Kang; Und bei der letzten wohlgemeinten Lüge Verklärt Frau Childa schmunzelnd ihre Züge.

43.

Er spricht von Aikas stillgeheimer Aeue, Die schon im Geist den Zwiespalt überbrückt; Die in der Augen wehmutsvoller Bläue So manche Träne klagend schon zerdrückt . . . Sie wünsche heiß, daß liebend sich erneue, Was ehedem so traulich sie beglückt: Sie habe tief und namenlos gelitten: Aur Schüchternheit verhindre sie, zu bitten . . .

44.

"Ja! von des Busens goldgetriebnem Schilde Hebt sie des Schweigens dunklen Crauerstor, Sobald sie weiß, — ich schwör es Euch, Mathilde! — Daß Euer Haß verzeihend sich verlor! Dergönnt nur, wie zum Zeichen Eurer Milde, Daß jeht die Maid, die jubelnd ich erkor, Die süße Braut, der Engel, den ich freite, Uls friedenspfand zum Schlosse mich begleite!"

So war der letzte Widerstand gebrochen. Frau Childa nick, und sprudelgleich bewegt Beginnt der Schnee zu wallen und zu kochen, Den sie im Bausch der Küchenjacke trägt. Max aber, der den Höllengeist besprochen, Den Dämon, der die Straße ihm verlegt, Max führt nach kurzer, seelenvoller Pause Sein teures Mädchen strahlend aus dem Hause.

46.

Der freunde Schaar am reichbeladnen Cisch.
Sardinen gabs und blaugesottne Aale,
Und edle Austern, perlenklar und frisch.
Melodisch klang und zaubrisch im Pokale
Der Kohlensäure wundersam Gezisch:
Burgunder sloß in wellenreichem Gusse,
Und Würstchen luden schmeichelnd zum Genusse.

47.

"Wo bleibt nur Max?" fragt seufzend jett die Cante, Und beut Herrn Hans die Spiegeleier dar . . .: "O, nehmen Sie das breitre dort am Rande; Mich dünkt, als sei das kleinre nicht so gahr!" . . . Da klasst der Pforte ölgestrichne Kante, Und selig naht das treuverbundne Paar, — Der Jüngling, neu mit Lebensmut begnadet, Die Jungkrau, sanst in Rosenglut gebadet.

Und wie des Dorfes holde Philomele Die Augen jeht vom Busentuch erhebt: Was schnürt so dumpf und jählings ihr die Kehle? Das Näschen zuckt, der Cippenrand erbebt. Don neuem steht ihr grinsend vor der Seele, Was sie geträumt, erlitten und erlebt. Sie sieht wie einst am Strande sich der Spree... Sie fühlt wie einst ein ungewisses Weh...

49.

Er ist es, der mit kraftgeschwollnem Marke Titanengleich die Pfade sich geklärt!
Der Recke ists, der unerschrockne, starke,
Der trokig einst des Grafen sich erwehrt!
Uch, als mit Eili trauernd sie im Parke
Der Wehmut stille Seligkeit genährt,
Wer zeigte da dem tränenseuchten Blicke
Im Zeitenschooß die Wendung der Geschicke?

50.

Erklärung folgt nun schlagend auf Erklärung; Max stellt die Maid als Auserwählte vor; Im Wirbel wechseln Frage und Belehrung; Wetteisernd mühen Lippe sich und Ohr. Total vergißt man Labung und Ernährung; Kalt wird das Ei, das Hellborn sich erkor; Herrn Rolf sogar, dem durstgequälten Zecher, Verperlt der Schaumwein trauernd in dem Becher.

Und als der Dinge vollbegriffne Cage Nicht mehr des Oheims Weingelüste bannt, Da tritt es klar und zweisellos zu Cage, Was längst der Ceser ahnungsvoll erkannt: Ja, Hedda hält die rätselhafte Wage Des Fatums in der engelreinen Hand! Sie wird der Wahrheit Fahne uns entsalten, Und kühn des Meineids Cruggewebe spalten.

52.

Ihr, die ihr frech wie Buben von der Gasse Der Bosheit ekse Missetat gewagt, Und jenen Urzt von pöbelhafter Rasse Mit Silberlingen jammervoll bestacht! Die ihr verrucht in sluchbeladnem Hasse Des Rechtes heilge Grundgesetze bracht! Euch wird mit tausend losgelassen Wettern Der Göttin Zorn zerhageln und zerschmettern!

53.

Caut jubelt Hans, und lauter noch Irene; Wie herrlich hat fortuna dies gefügt! Zwei Zeugen sahn die vielbesprochne Scene, Und zweier Zeugen Eideswort genügt! Im Sturm verändert Moira unsre Pläne! Wer gestern noch sein Waizenseld gepslügt, Dem reicht schon morgen Wappen sie und Wehre, Und ruft: Diktator! Sammle deine Heere!

Doch nicht nur Hellborns causa scheint gelichtet: Auch Maxens fall ist wundersam geklärt . . . Wird frik, der Schuft, der heuchelnd ihn bezichtet, Nicht vor Europa schmählich nun entehrt? Wer, ob des Meineids freveltat gerichtet, Im Zellenbau am Sträflingsbrode zehrt; Wer Wolle zupft und Strohgeslechte streifelt, Deß Zeugniß wird in Preußen selbst bezweifelt.

55.

So breitet Freude, Frohsinn und Behagen Sich leuchtend auf den enggeschlossnen Kreis. Nie wogte noch bei Festen und Gelagen Ugenors Herz so wonnevoll und heiß. Die Tugend siegt, die Feinde sind geschlagen, Geborsten ist das langgetragne Eis, Und zu des Tempels vollgelungner Krönung Stimmt selbst Frau Rika lächeld für Versöhnung.

56.

Mag eilt, das biedre Ehepaar zu holen, Das noch zum Glanz der Liebesfeier fehlt. Schon lange sitzt Mathilde wie auf Kohlen, Don mädchenhafter Ungeduld beseelt. Auch ihr Gemahl hat heimlich und verstohlen Schier Augenblick um Augenblick gezählt . . . So sehnend harrt das Publikum Germanias Kaum aufs Erscheinen Veneris Uranias.

Jett tritt der Jüngling hastig auf die Schwelle: "Kommt!" ruft er laut . . . "Die fesseln sind gesprengt! "Ugenor bittet dringend euch zur Stelle: Ein Gott hat Alles wunderbar gelenkt. Tief in der Bowle duftumgohrner Welle Sei Groll und Zwist begraben und versenkt! Vereint beim festlich aufgetragnen Mahle Erwarten Ohm und Tante euch im Saale!"

58.

Er geht voran, und ernst und ohne Worte folgt ihm das Paar in abgemessnem Takt. Schon steht Ugenor horchend an der Pforte, Und hält die Klinke himmelblau gelackt. Fast bebt die Faust, die wetterbraun-verknorrte, Und für der Jähren salzgen Katarakt holt Aika schon das Taschentuch heraus, Und schnaubt sich beide Nasenlöcher aus.

59.

Triumph! Triumph! Da öffnet das Portal sich! Triumph! Triumph! Ihr Teuren, tretet ein! Verklärend gießt ein rosenfarbner Strahl sich Auf Heddas Stirne, schwanenweiß und rein. In Wonne löst die wildverbisne Qual sich, In Jubel schmilzt die langverhaltne Pein, Und tief bewegt, mit jauchzender Beteurung, Besiegelt man der Einigkeit Erneurung.

O schönes Bild! O Drama sonder Bleichen! O Gruppe, warm von Liebesglut umwallt! Wie straff um Aikas pappelschlanke Weichen Frau Ingemann die Wickelarme schnallt! Wie sehnsuchtsvoll die Lippen sich erreichen! Wie gell der Küsse Böllersalve knallt!...
Indeß Ugenor, brüderlich gerührt, Herrn Erich strads zum Ehrenplatze führt.

61.

Jett trocknet auch Ulrike sich die Träne, Und naht der Takel reichbesettem Aund. Gemach zum kest gestaltet sich die Scene, Und Bacchus kränzt den krohgeschlossnen Bund. Im ersten Glase keiert man Irene, Im zweiten Heddas blumenfrischen Mund; Im dritten — purpurn färben sich die Tiljen — Derherrlicht Rolf die Zukunst der kamilien.

62.

So hast du Alles liebend denn vereinigt, Du, deren Dienst ich harfend mich geweiht! Was auch die Dulder schlangengleich gepeinigt, — Du, Göttin, hast in Gnaden sie befreit! Durch deine Macht vom Schlackentand gereinigt, Durch deine Gunst geläutert und geseit, Ermannt sich Max in freudetrunknem Streben, Und neu beginnt ein neugebornes Ceben.

Denus Urania.

Der Barde schweigt. Mit wandermüdem Zügel Geht Phöbus fern zur Schlummerstätte ein. Die Dämmrung senkt auf Täler sich und hügel, Sanst haucht der Wind sein Ave durch den hain. Und wie sie kam, auf adlergleichem flügel, Ums keusche Haupt den goldgewohnen Schein, — So schwebt die Muse scheidend durch das Dunkel Empor, empor ins Sternenmeer-Besunkel!





w. Schuwardt & Comp. (f. Beinig) Ceipzig.

70714752

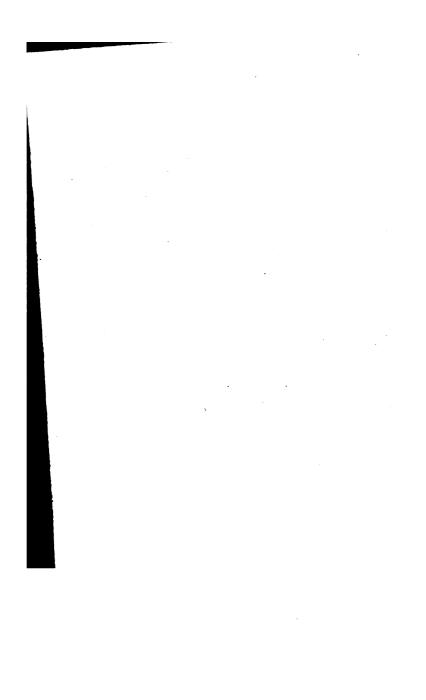

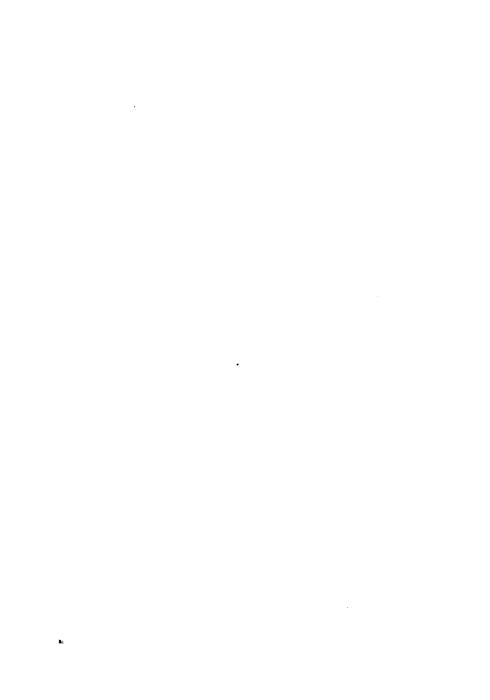

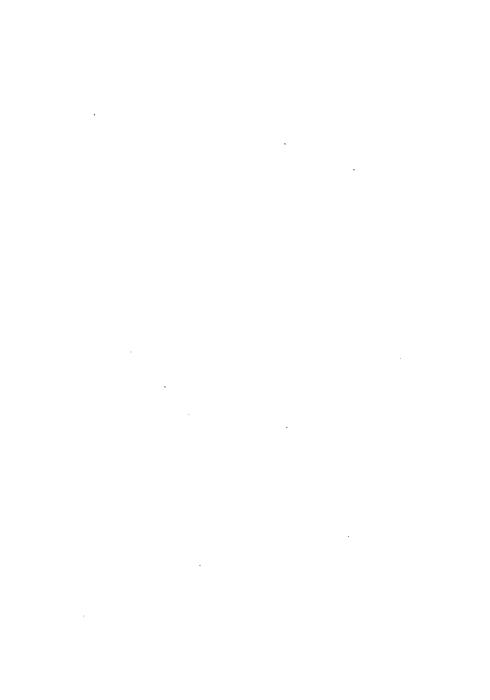





